PAULUS DIAKONUS UND DIE ÜBRIGEN **GESCHICHTSCHREI BER DER** LANGOBARDEN,

Paul (deacon of Aquileia.)









# Paulus Diakonus

und bie übrigen

# Geschichtschreiber der Langobarden.

Nebersett von

Dr. Otto Abel.

Bweite Auflage

bearbeitet bon

Dr. Reinhard Jacobi.

Preis 2 Mark 80 Pfennig.

Leipzig, Berlag von Franz Dunder. 1878.



## Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit

in beutfcher Bearbeitung unter bem Coute

Br. Maj. des Königs Friedrich Bilhelm IV. von Breußen

herausgegeben bon

6. f. Pert, 3. Grimm, A. Ladymann, C. Ranke, A. Ritter, fortgelett bon

## W. Wattenbach.

Das deutsche Bolt besitht einen großen Schah an den zahlreichen Chronisten und anderen Berichterslattern, welche uns in ihren Aufzeichnungen die Kunde der Borzeit überliefert haben. Aber theils die lateinische, oft auch geradezu bardarische Sprache diese alten Schriffsteller, theils der Umstand, daß ihre Werte nur in großen Sammlungen enthalten und schwer, an vielen Orten gar nicht zugänglich sind, waren einer rechten Berbreitung und Wirtsamkeit dieser echtesten Quellen unserer Geschichte hinderlich.

Deshalb hat schon ber Freiherr vom Stein, als er die große Sammlung ber Monumenta Germaniae historica begründete, Nebersethungen der hier zuerst vereinigten und fritisch gesichteten Dentmäler ins Auge gesaßt, und nachdem jenes Unternehmen hinlänglich vorgeschritten war, hat 1843 G. Hert, der Herausgeber der Monumenta, die lang gehegte Jdee zur Aussührung gebracht. Es gelang ihm, don dem König Friedrich Wilhelm IV eine Unterstützung dafür zu erwirten, und die Leitung des Unternehmens wurde den oben genannten Mitgliedern der k. Akademie der Wissenschaften anvertraut. Die Sorge für die wirkliche Aussührung hat jedoch G. Hertz allein übernommen, und die in der Commission entstandenen Lücken sind deshalb auch niemals ausgefüllt worden. Als Bertz bei zunehmendem Alter der Last der von ihm übernommenen und einst mit rüstigster Thatkraft besorgten Ausgaden nicht mehr zu genügen im Stande war, trat eine bedauerliche Unterdrechung ein, welche dem Unternehmen sehr schäblich war und ihm viele frühre Freunde entstembete.

Freunde aber hatte es viele gefunden, und es bedarf einer eigentlichen Empfehlung nicht mehr; dafür zeugen die nothwendig gewordenen neuen Ausgaben einer ansehnlichen Zahl von Schriftstellern. Um so lästiger aber wurde die Bückenhaftigkeit der Sammlung und ihr unsertiger Justand empfunden, und die Berlagshandlung hofft deshalb nicht ohne Grund, daß die Theilnahme des Publikums sich den "Geschichtschren" wieder in alter Weise zuwenden werde, wenn sie nun mit frischer Kraft

in Angriff genommen tverben.

Es hat beshalb ber Unterzeichnete es unternommen, bie Fortführung ber Ueberfegungen zu leiten, und es wird berfelbe namentlich darauf bedacht fein, jo bald wie möglich bie Rücken ber ersten Jahrhunderte auszufüllen. Der ursprüngliche Plan bleibt dafür maßgebend, ohne gerade eine zwedmäßig ericheinende Ergänzung auszuschließen, wie benn gerade jiht Elfehart's Klosterchronit von St. Gallen in der Ueberfegung des Prof. Gerold Mehrer von Knonau in Zürich

ericheint, welche auffallender Weise in bem ersten Proipect fehlt, sicherlich aber willtommen fein wirb. Borguglich jedoch foll, wo nicht gerade eine jo gunftige Belegenheit fich barbietet, bie Musführung bes icon 1846 veröffentlichten Bergeichniffes erftrebt werben.

Bir laffen baffelbe mit Berborhebung ber ichon erichienenen Liefe-

rungen und mit ben nothig geworbenen Mobificationen hier folgen.

#### Mrzett.

Bb. 1. Die Römerkriege aus Plutarch, Cäsar, Pellejus, Suetonius, Taci-tus' Germania. Nebersett von Joh, Horkel. Mit einer Porrede von G. Herk. 1849. Lief. 1–3. " 2. Auszüge aus Ammianus Marcellinus. (In Arbeit.)

#### Sediftes Zahrhundert.

28b. 1. Jas geben bes beiligen Geverinus. Meberfeht von C. Roben-berg. 1878. Dief. 55. ,. 2. Jordanis Geschädte ber Geten nebft Stellen aus feiner römifden Geschichte.

, 2. Joronnis Semigue ver Seren und Brocopius. 3. Ausgige aus gagthias und Procopius. 4,5. Gregor von Cours, Jehn Hücher fränkischer Geschichten. Neber-seht von W. v. Giesebrecht. 1851. Zweite Zuft. 1878. Lief. 12 u. 16.

#### Siebentes Jahrhundert.

26. 1. Leben bes Nabites Gregor I.

,, 2. Bfibore Gefdicte ber Gothen, Banbalen und Sueben. Spaniene Preis. Die Chronik Fredegars und der Frankenkönige, die Chronebe-schreibungen des Ibbs Columban, der Pischöfe Arnulf und Leodegar, der gönigin Palthilde. Neberseht von O. Ibel. 1849. Iweite Justage 1876. Les. 5. ., 3.

#### Achtes Jahrhundert.

28b. 1. Leben der Zebte Gallus und Ottmar. Aleberseht von 3. Potthaft. 1857. Lief. 31.

Leben des h. Sonifacius von Wilibald, der h. Lioda von Andolf von Kulda, des Ables Sturmi von Cigil, des h. Lebuin von Auchald. Heberfeht von W. Arndt. 1868. Rich. 44.
 Ceben des Sifdors Willehad, von Anshar. Neberfeht von M. Land.
 Leben des Sifdors Willehad, von Anshar. Neberfeht von M. Laurent. 1866. Lich. 27.

Paulus Piakonus und die übrigen Geschichtschreiber der Langabarben. Nebersetzt von G. Abel. 1849. Zweite Auflage, beforgt von B. Jacobi. 1878. Lief. 6.

## Neuntes Zahrhundert.

Lieunies Aagrigunoeri, von G. Abel. 1850. Lief. 8.

2. Einhards Lahrbücher, Reberfeit von G. Abel. 1850. Lief. 8.

2. Einhards Lahrbücher, Reberfeit von G. Abel. 1850. Lief. 9.

3. Ermoldus Migellus Cobgedicht auf Kaifer Ludwig und Elegien an König Nippin. Reberfeit von Eh. G. Hind. vief. 26.

4.5. Kaifer Ludwigs des Krommen Leben von Thegan. Peberfeit von D. v. Jasmund. 1850. Vief. 11.

6. Mithards 4 Kücher Geschichten. Neberseit von J. v. Jasmund. 1851. Imeite Ausage 1877. Vief. 13.

7. Pebertragungdes h. Lievander. Neberseit von Kichter. 1856. Lief. 29.

8. Eeben der Erplisches Anskar und Aimbert. Neberseit von M. Jaurent. 1856. Lief. 29.

9. Die Jahrbücher von gulda und Kanten. Neberseit von E. Rehdurk. 1852. Lief. 17.

10. Annalen von St. Paaft. Nebers, von J. v. Jasmund. 1857. Lief. 34.

12. Leben der Achtissen hab. Haberseit von J. v. Jasmund. 1857. Lief. 34.

13. Per Mönch von St. Gallen über die Chaten Karls des Großen. Neberseit von M. Wattenbach. 1850. Imeite Ausage 1877. Vief. 10. (mit And & Sepichnet.)

14. Die Chronik des Abtes Begino von Prüm. Neberseit von E. Dümmler. 1857. Vief. 30.

#### Behntes Zahrhundert.

- Bb. 1. Die fortsetung des Begino. Hebersett von 24. Büdinger. 1857.
- Aus Liudprand's Werken. Heberseht vom Freiheren ft. von der Often-Sacken, mit Ginleitung von W. Wattenbach. 185%.
- Ruotger's Leben des Ergbifchofe Bruno von Köln. Heberfebt von 3.
- 3. v. Jasmund, 1851. Lici, 14. as geben der Königin Mathilde. Nebersetzt von Ph. Jaffé. 1858. Lief, 35.
- Protfuita's Gedicht über die Grundung Gandersheim's und die
- 6.
- Aratinius Seciali iner die Grundung Sunderegein's und die Chaten Kalfer Stiels. Meberfeht von B. Find 1860. Wif. 38. Widnind's Sächstige Sefchichten. Meberfeht von R. Schottin. Mit Einleitung von W. Mattenbach, 1852. Viel 18. Das Jeben des Sischof's Adalbert von Prag. Neberseht von B. Hiller 1857. Lief, 33. 7.
- Das Leben ber Raiferin Abalheid. Heberfett von g. guffer. 1856. Lief. 25. 8.
- Die Quedlinburger Annalen. Heberfeht von G. Winkelmann.
- 1862. Mef. 39.
- Richer's 4 Sucher Geschichte. Neberseht von greih. R. v. d. Often-Sachen. Mit Ginleitung von W. Wattenbach. 1854. Lief. 23.
- Jaden. Mit Cinleitung von W. Wattenbady. 1804. Diej. 20. Enkehart's Chronik von St. Gallen. Heberf, von G. Meyer von ., 11. Anonau. 1878. Lief. 54.

#### Elftes Jahrhundert.

- 8b. 1. Die Chronik des Thietmar von Merseburg. Nebersett von M. Jaurent. Mit sinem Porwort von M. Jappenberg. 1849.
  Iweite Auflage, besorgt von Dr. Itrebitekt. 1878. Lief. 4.
  "2.3. Die Lebensbeschreibung der Glichöse Gernward und Godehard von Midsesheim. Nebersett von H. Hüffer. 1857. Lief. 38.
  "4. Wive, Sas Eeben Kaller Konrad des Jweiten. Nebersett von M. Phüger. 1877. Lief. 53.
  "5. Die Etronik derimann's von Peichenau. Nebers, von K. Nobbe. 28b. 1.

- 6.
- Die Jahrblicher des gambert von Hersfeld, Neberseht von g. f. Helfe. 1856. Lief. 24. Adam's von Bennen Hamburgische Kirchengeschichte. Neberseht von M. Jaurent. Mit Porwort von M. Jappenberg. 1850. 7.
- Der Sachsenkrieg von Fruno. Neberseht von W. Wattenbach. 1858. Lief. 21.
- 1808, Atel. 21. Pie größeren Jahrbücher von Altaich, Neberseht von C. Wei-land. 1871. Lief. 51. Die Chronik Sernold's von St. Slasten. Nebers. von C. Winkel-mann. 1863. Lief. 48. ,, 10.

## Bwölftes Zahrhundert.

- 28b. 1. Die Augsburger Annalen.
- Bas Leben Beinrich's IV. Neberfeht von Ph. Jaffé. 1858. Lief. 87. Die Chronit des Effehard von Aura. (In Arbeit.) ..
- 3 .. Annalen bon Erfurt.
- Die Jahrbücher von Hildesheim, Neberseht von G. Winkelmann. 1862. Lief. 40. .,
- 5b. Der fachfifche Annalift. Meberfett von G. Winkelmann. 1864. Lief 4
- Niej 45. Serbord's Jeben des Sischofs Otto von Samderg. Nebersett von J. Drut. 1869. Niet. 50.
  Z. Drut. 1869. Niet. 50.
  Zetmold's Chronith der Siensen. Nebersett von IN. Jaurent. Witt einem Vorwort von IN. Jappenberg. 1852. Nief. 19.
  Daß 7. Buch der Chronit des Dischofs Otto den Freiling. IN Arbeit.)
  Leden Hriedrich's, von demischen, mit der Hortigung des Kladevin.
  Die Lahrbücher von Vöhlde. Nebersett von G. Winkelmann.
  1868. Lief. 42. (Nis 11. Band bezeichnet).
  Die Chronik von Stederburg. Nebersett von G. Winkelmann.
- ••
- 10.
- ,, 11. 1866. Lief. 46.
- ie Jahrbücher von Magdeburg. Neberseht von G. Minkelmann. 1868. Lief. 41. ., 12.

## Oreizehntes Zahrhundert.

- Bb. 1. Dis großen Kölnischen Jahrbücher, Nebersetzt von C. Platner. 1867. Lief. 49. " 2. Cnnafen don Lüttich.

- "2. Annalen von Littich.
  "3. Die Chronik Arnold's von Lübeck. Pebersett von M. Jaurent.
  1853. Lief. 20.
  "4. Die Jahrbücher Albert's von Stade.
  5. Stellen des Matthäus von Paris.
  "6. zahrbücher von Etrafdurg und Marbach.
  "7. Annalen und Chronik von Colmar. Pebersett von B. Pabst.
  1867. Lief. 48.
  8. Jahrbücher von Genua. Auszugsweise übersett von W. Arndt.
  1. Kand. 1866. Lief. 47.
  "9. Die Werke des Abtes Aermann von Altaich nebst sortsetung.
  Medersett von C. Weiland. 1871. Lief. 52.

### Dierzehntes Zahrhundert.

Bb. 1. Leben Heinrich's VII.
,, 2. Ricolaus bon Butrinto. Bericht bon Heinrichs VII. Zug nach Italien.

Das Leben Lubwig's bes Baiern.

Lubwig ber Baier bon Albertinus Muffat. Leben Rarl's 1V.

Matthias von Reuburg. Heinrich bon Rebborf. Johannes bon Bictring.

## Ennfrehntes Zahrhundert.

Cherhard Winbed's Leben bes Raifers Sigismunb. Bb. 1.

Gefchichte Friedrich's III. bon Aeneas Silvius. Leben Friedrich's III. und Mazimilian's bon Joseph Grunbed.

Der Unterzeichnete hat es übernommen, für ben Fortgang bes Unternehmens au forgen und bie Ausführung ber Ueberfehungen au übermachen.

Berlin, 1878.

W. Wattenbach.

Indem die Berlagshandlung auch an dieser Stelle ber Freude Ausdruck gibt, daß herr Brof. Wattenbach in Berlin an die Spige bes Unternehmens getreten ift, hofft fie, bag hierburch bas bon echt bater: lanbischem Geift getragene Wert ber großen Angahl fruberer Freunde eine nicht minder beträchtliche neuer Bonner zugufügen haben werbe. Sie hofft ferner, bag auch biejenigen Gubscribenten, welche in Folge ber bergogerten Ericheinungeweise bem Unternehmen ben Rucken gefehrt haben, in ber jest gebotenen ficheren Ausficht auf raiche Bervollstanbigung als folde wieder eintreten werben. Gie wird ihrerfeits nichts perabfaumen. mas bem rajchen Fortgang bes Unternehmens forberlich fein fann. Gin Bergeichniß der bisher erschienenen Lieferungen mit bagu gefügter Angabe ber Breife ift nachftebend abgedrudt.

Frang Duncker, Verlagshandlung. Leibzig, 1878.

## Die

# Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit.

Derausgegeben

## 28. Wattenbad.

## Verzeichniß

## ber bis jest erichienenen Lieferungen.

| Stef. | 1.  | Die 1 | Iracii | . 1.  | Bb.  | Bgn. 1-15                          | Mť. | 2. —  |
|-------|-----|-------|--------|-------|------|------------------------------------|-----|-------|
|       | 2.  |       | Bal.   |       | -    | . 16-29                            |     | 2. —  |
| **    | 3.  |       | Bal.   | 1.    | -    | , 30 bis Schluß bes 1. Bbs         | 89  | 8. —  |
| *     | 4.  |       | Jahr   | 6. 1. | 286. | Chronit Thietmars                  |     | 3. 60 |
| **    | 5.  | VII.  | 0.40   |       |      | iif Frebegard                      | 82  | 1, 20 |
| **    | 6.  | VIII. | **     |       |      | 8 Diatonus                         |     | 2.80  |
| 89    | 7.  | XI.   | *      |       |      | Albam bon Bremen                   |     | 2, 40 |
|       | 8.  | IX.   |        | 1.    | ~    | Ginhard, Leben Rarle bes Groffen . |     | - 80  |
| *     | 9.  | IX.   |        | 2.    |      | Ginharde Jahrbücher                |     | 1, 60 |
| 89    |     | IX.   | **     | 13.   |      | Der Mond bon St. Gallen            | **  | - 80  |
| *     | 10. | IX.   | -      | 4. 5. | "    | Raifer Ludwig bes Frommen Leben .  | **  | 1. 20 |
| P*    | 11. | VI.   | **     | 4.    |      | Gregorins von Tours, Buch 1-6      |     | 4     |
| 29    | 12. | IX.   |        | 6.    | **   | Mitharb's bier Bucher Gefchichten  | ,,  | - 80  |
| *     | 13. | X.    |        | 8.    | **   | Ruotger, Leben Bruno's b. Coln     |     | - 80  |
| *     | 14. |       | P9     | 5.    | **   | Chronit Herimanns von Reichenau .  | **  | - 80  |
| **    | 15. | XI.   | "      | 5.    | **   | Gregorius bon Tours, Buch 7-10     |     | 8, 20 |
| **    | 16. | VI.   |        | 9.    | 29   | Jahrbucher bon Fulba und Xanten .  | ,,  | 1, 60 |
| 99    | 17. | IX.   |        | 6.    | **   | Widufind, facfifche Gefchichten    | ,,  | 1, 20 |
| **    | 18. | X.    | **     |       | 29   | Belmoid's Gefdicte ber Claven      | **  | 2, 40 |
| **    | 19. | XII.  | "      | 7.    | **   | Die Chronit Arnold's bon Lübed     | "   | 3     |
| 80    | 20. | XIII. |        | 8.    | **   | Der Cachfentrieg bon Bruno         |     | 1, 80 |
| P*    | 21. |       | ,,,    | 8.    | **   | Lindhrand                          | ,,  | 2     |
| **    | 22, | XII.  | **     | 2.    | **   | Richers vier Bücher Gefcichte      | "   | 3. —  |
| n     | 23. |       |        | 10.   | **   | Lamberts Jahrbücher                | "   | 3     |
| n     | 24. |       |        | 6.    |      | Das Leben ber Raiferin Abalheib    | n   | 40    |
| 89    | 25. |       | ,      | 8.    | **   | Ermoldus Nigellus                  | "   | 1. 20 |
| **    | 26. |       |        | 3.    | ,,   |                                    | **  | - 60  |
| **    | 27. |       | **     | 8.    | **   | Leben bes Bifchofe Willehab        |     | 1. 20 |
|       | 28. |       |        | 8.    | **   | Leben bon Anstar und Rimbert       | "   | - 60  |
| **    | 29. |       |        | 7.    |      | Uebertragung bes heil. Alegander   | "   | 1, 20 |
| *     | 30, |       |        | 14.   | **   | Chronit bes Abtes Regino bon Prüm  |     | - 80  |
| **    | 31. |       |        | 1.    | **   | Leben ber Alebte Gallus und Ottmar | **  | - 60  |
|       | 29  | Y     |        | 1.    |      | Die Fortfegung bes Regino          | 99  | - 0   |

| Lief. | 33, | X.    | Jah | rl). 7. | ₿b. | Leben des Bifchofe Aldalbert bon Brag | Dif. | - 80  |
|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---------------------------------------|------|-------|
|       | 34. | IX.   | **  | 11.     | **  | Annalen bon St. Bertin u. St. Baaft   | ,,   | 2. 40 |
| ,,    | 35. | X.    | **  | 4.      | ,,  | Das Leben ber Ronigin Mathilbe        | **   | -60   |
| "     | 36. | XI.   | **  | 2, 3,   | ,,  | Leben ber Bifch. Bernward u. Gobehard | ,,   | 1. 80 |
|       | 37. | XII.  | ,,  | 2.      | ,,  | Leben Raifer Seinrich bes Bierten .   | ,,   | - 60  |
| ,,    | 38. | X.    | ,,  | 5.      | ,,  | Die Brotfnitha                        | ,,   | - 80  |
| **    | 39, | X.    |     | 9.      |     | Die Jahrbücher bon Queblinburg        | ,,   | - 80  |
| ,,    | 40. | XII.  | **  | 5.      |     | Die Jahrbücher bon Silbesheim         | ,,   | 1     |
| н     | 41. | XII.  | **  | 12.     |     | Die Jahrbücher bon Magbeburg          |      | 1     |
| ,,    | 42. | XII,  |     | 11.     |     | Die Jahrbucher bon Bohlbe             |      | 1     |
|       | 43, | XI.   |     | 10.     |     | Die Chr. Bernolde bon St. Blafien .   |      | 1     |
| **    | 44. | VIII. | "   | 2.      |     | Leben bes beiligen Bonifagius zc      |      | 1. 60 |
| **    | 45. | XII.  | ,,  | 5,      | ,,  | Der fächfifde Alnnalift               |      | 1, 60 |
| **    | 46. | XII.  | "   | 11.     |     | Die Chronit von Stederburg            | ,,   | - 80  |
| "     | 47. | XIII. | "   | 8.      | ,,  | Sahrbücher bon Genua 1. Banb          |      | 2, 80 |
| **    | 48. | XIII. | "   | 7       | "   | Alnnalen und Chronit bon Rolmar .     |      | 2     |
|       | 49. | XIII  | "   | 1.      | "   | Die großen Rolnifden Jahrbücher       | "    | 2, 80 |
| 41    | 50. | XII.  | "   | 6.      | "   | Leben bes Bifchof Otto bon Bamberg    | "    | 1. 60 |
| -     | 51. | XI.   | "   | 9.      | "   | Die größeren Jahrbücher bon Alltaich  | "    | 1     |
| **    | 52, | XIII. |     | 9.      |     | Hermann von Alltaich                  | "    | 1, 20 |
| **    | 53. | XI.   | n   | 4.      | **  | Wibo, Leben Konrade II                | "    | 1. —  |
| **    | 54. | X,    | **  |         | **  | Effehart's Chronit bon St. Gallen .   | **   | 4     |
| 07    |     |       | **  | 11.     |     |                                       | 80   |       |
| 67    | 55. | VI.   | n   | 1       | **  | Engippine, Leben d. h. Ceberin        | 87   | 1     |

Bei Abnahme von 10 bivers. Lieferungen auf einmal oder von 10 Exempl. einer Lieferung ist jede Sortimentsbuchhandlung in den Stand geseht, einen Nachlaß von 5 %, bei Abnahme von 20 Lieferungen und darüber einen solchen von 10 % du gewähren. Die ganze vorstehende Sammlung, Lieferung 1 bis 55, wird gegen baare Zahlung anstatt zu 88 Mark 80 Pfennig

für 72 Mart - Pfennig

geliefert.

Beipgig.

Franz Duncker.

## Jahrbücher der deutschen Geschichte.

herausgegeben bon ber

## hiftorifden Commiffion

bei ber foniglichen Atabemie ber Biffenschaften in München.

#### Es ericienen bis jest: Albel, C., Jahrbucher bes frantifden Reichs unter Rarl bem Groken, Band I. D. 12. -Bonnell, S. G., Anfange bes Rarolingifden Saufes . . . . . . . . . Brefilau, S., Jahrbucher bes beutiden Reichs unter Beinrich II. Band III. 9. -2. 40 ,, 15. -Dümmler, E., Raifer Otto ber Große . . . . . . . . . 14. --Sirich, G., Jahrblicher bes beutichen Reichs unter Beinrich II. Band I u. II. 15. -Delener, &., Jahrblicher bes frantifchen Reichs unter Bipin . . . . . . 10. -Simfon, B., Jahrbuder bes frantifden Reichs unter Ludwig bem Frommen. . 15, 40 Steindorff, G., Raifer Beinrich III. Band I . . . . . . . . . .. 11. 20 . 12. -Bais, G., Jahrbucher bes Reichs unter Beinrich I. . . . . . . . 6. ---Winkelmann, E., Philipp bon Schwaben und Otto IV. von Braunichweig. - 24. -3m Drud befinben fich: Bernhardi, 23., Jahrbilder Lothars. Brefflau, S., Jahrbücher Ronrad II. Falls die gange vorftebende Reibe ber Jahrbucher auf einmal bezogen und baar bezahlt

Falls bie gange vorstehende Reibe ber Jahrbuder auf einmal bezogen und baar bezahlt wird, ift jebe Buchhandlung in ben Stand gefett, biefelbe zu bem ermäßigten Preis von 146 Mart zu liefern.

Bon ben gleichfalls in unferem Berlage erfchienenen

## Jahrbüchern des deutschen Reichs unter dem fächfischen Saufe

(berausgegeben von &. Rante)

| (yeranogegeoen con C. a                                 | nuntt)  |   |     |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------|---|-----|------|------|
| find noch folgende Abtheilungen vorräthig, bie wir gu ! |         |   |     |      |      |
| I. 1. Beinrich I. von G. Bait                           |         |   |     | . M. | 2. — |
| I. 3. Otto I. bon 951-973 von 2B. Doenn                 | iges    |   |     |      | 3. — |
| II. 1. Otto II. von 2B. Giefebrecht                     |         |   |     |      |      |
| II. 2. Otto III. von 983-1002 von R. Bil                | lmans . |   |     |      | 4. — |
| III. 1. Chronicon Corbejense von Sirich und B           | Bait    |   |     |      | 2. — |
| Leipzig, 1878.                                          |         |   |     |      |      |
|                                                         | der 8   | F | uml | lot. |      |

h Bilbet Band I ber "Geschichte bes oftfrantischen Reichs", beren 11. Banb (Die letten Karolinger. Konrad I.) bergriffen ift.

Bierer'iche Dofbuchtruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# Paulus Diakonus.

(Geschichtschreiber. Achtes Sahrhundert. Vierter Band.)

## Die Geschichtschreiber

ber

# dentschen Vorzeit

in beuticher Bearbeitung

unter bem Gouge

Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen berausgegeben bon

G. H. Pert, 3. Grimm, A. Ladymann, L. Ranke, A. Ritter.

Fortgefett

## W. Wattenbach.

Achtes Inhrhundert. Band IV. Baulus Diakonus und die übrigen Geschichtschreiber der Langobarden.

**Ecipzig,** Berlag von Franz Dunder. 1878.

## Paulus Diakonus

und die übrigen

# Geschichtschreiber der Langobarden.

Ueberfest

bon

Dr. Otto Abel.

3weite Auflage bearbeitet bon

Dr. Reinhard Jacobi.



Gefdichtigreiber der dentichen borgeit. Achtes Jahrhundert, Bierter Band.

**Leipzig,** Berlag von Franz Dunder. 1878.

## Porwort zur zweiten Auflage.

Bei der Bearbeitung der zweiten Auflage dieses Theiles der "Geschichtschreiber der beutschen Vorzeit" ist der Grundsatz befolgt worden, die von Otto Abel gegebene Uebersetzung und seine werthvollen Abhandlungen über Wanderung, Christensthum und Erbsolge bei dem Langobardenvolk, sowie seine Leitung, thunlichst unverändert zu belassen. Nur wo die Uebersetzung allzusrei zu sein schien und neue Ausgaben einen verbesserten Text darboten, sind Berichtigungen erfolgt. Für die Einseitung und die erklärenden Anmerkungen wurden die seither erschienenen neueren Forschungen auf dem Gebiet der Langobardischen Geschichte und im Besonderen über Paulus Diakonus, berücksichtigt.

Durch die Gute des Borsitzenden der Central-Direction ber Monumenta Germaniae, Herrn Geh. Regierungs-Rath Dr. G. Baitz war mir die Benutzung der neuen Ausgabe der Langobardengeschichte des Paulus gestattet. Herrn Geh. Rath Waitz wie den Herren Prosessoren Dr. Dümmler und Dr. Wattenbach bin ich für die mir erwiesene mannigsache Förderung und Theilnahme zu größtem Dank verpslichtet.

Salle a. G. im December 1877.

Dr. Reinhard Jacobi.

## Sinleitung.

In verhältnismäßig später Zeit, nachdem bereits wieder mehrere ber auf den Trümmern des römischen Reichs gegründeten deutschen Staaten, wie der oftgothische, vandalische, burgundische, dem Untergang verfallen waren, ist das Reich der Langobarden in Italien ausgerichtet worden. Diesem Umstande, noch mehr freilich dem harten, kernigen Charafter des Bolkes mag es zuzuschreiben sein, daß sich hier die deutsche Art so lange und so scharf ausgeprägt erhielt. Der Schauplatz der langobardischen Geschichte liegt allerdings sast durchaus jenseits der Grenzmarken des heutigen Deutschlands, nur disweilen streift sie wie zu den Zeiten Autharis und Liutprands in die baierischen Lande herüber: aber war auch der Boden wälsch, das Bolk erwies sich in Thaten und Sitten als ein kerndeutsches und hat sich unter den ungünstigsten Verhältnissen Jahrhunderte lang sein Deutschthum mit einer Zähigkeit bewahrt, wie wir sie nur bei den Angelsachsen wiedersinden.

Was aber ber langobardischen Geschichte ihren ganz eigenthümlichen Werth und Reiz gibt, das ist der reiche Sagenschatz, den kein anderer deutscher Stamm in gleicher Fülle und Reinheit aufzuweisen hat. Wie ein voller frischer Kranz schlingen sich diese herrlichen Nationalsagen durch die ganze Geschichte der Langobarden von jener grauen Zeit, da sie ausziehen aus dem Lande Stadan und ihnen Wodan ihren Namen gibt, die herab zum Untergang des Reichs: "sie bilden ein aneinanderhängendes Stück der schönsten epischen Dichtung, von wahrem, epischem Wesen durchdrungen." (Grimm.)

Babrend bei andern beutschen Stämmen Die Berbindung mit romanischen Bölterschaften und die Ginführung bes Chriftenthums gegen die einheimischen Sagen gleichgültiger machte und sowohl biedurch, ale burch die Beringschätzung berfelben von Seiten ber Beiftlichkeit eine fdriftliche Aufzeichnung ber Sagengeschichte nur in febr fparlichem Dage ftattfand, Die mundliche Ueberlieferung aber mehr und mehr ihre Treue und Reinheit verlor und allmählich gang erlosch, bat über ber langobarbifden Stammesfage ein befferer Stern gewaltet. "Die Langobarben, ein fleiner in fich geschloffener Stamm, nicht wie die Gothen in ungablige Theile getrennt, auch auf ihrem Buge nach Guben beisammen gehalten, nicht wie bie Gotben gleich ber ausgebreitetften Besitzungen mächtig, in Italien nicht nadziebig gegen bas Römische, wie bie Dft= und Weftgothen, wie selbst die Franken, die zum Theil ihre nationale Boesie nach ihrer Auswanderung gang verloren zu haben scheinen, sondern wild, gerftorend, mit bem romifden Element in fteter Feindschaft, nicht burch weitläufige Eroberungen zersplittert, sondern immer in -fich zusammenhaltend, Diese Langobarden hielten eine üppigere Sagengeschichte, historische Lieber voll ber schönften Büge fest 1)." Noch zu Anfang Des neunten Jahrhunderts floft ber Strom lebenbiger Ueberlieferung und führte bis zu ben früheften Zeiten bes Bolts zurud'2). Da sich noch gerade zu rechter Zeit in Baulus Diafonus ein Mann fand, ber mit ebensoviel nationaler Bietät, als poetischem Sinn biefe Sagen sammelte und wiedererzählte, so wird ber fonft fo bedeutende lebelftand weniger fühlbar, daß eine langobardifche Geschichtschreibung erft nach bem Untergang bes Reichs beginnt.

Zwar gab es schon früh ein Geschichtswerk bei den Langobarden, dessen Berkasser der Abt Secundus von Trient († 612) war, aber es ist verloren und die Annahme, der Fortsetzer der Chronik des Prosper 3) vom Jahre 641, der auch werthvolle Nachrichten für die langobardische Geschichte bringt, habe es benutzt, hat sich als eine trügerische erwiesen. So sind wir für unsere

<sup>1)</sup> Gervinus Rationalliteratur I, S. 30. - 2) S. unten S. 235, 238. - 3) Derausg. von Dille, Berlin 1866.

Kenntniß desselben allein auf die Angaben des Paulus 1) angewiesen, dem es als Quelle gedient hat. Wahrscheinlich in annalistischer Form behandelte Secundus vermuthlich die Zeit vom ersten Einzgreisen der Langobarden in die italienischen Verhältnisse (ca. 550) bis gegen das Ende seines Lebens herab.

Rur eine einzige einheimische Beschichtsquelle besitzen wir bemnach aus ber Blüthezeit langobardischer Macht, Die schon barum. noch mehr aber um ihres bedeutsamen Inhalts und ihres alterthumlichen, edit nationalen Gepräges willen übersett zu werben verdiente. Es ift dieß die turze Boltsgeschichte, welche nach ben Worten, mit benen fie anbebt, am paffenbsten bie Geschichte von ber Berfunft bes Langobarbenvolles genannt zu merben Dieses merkwürdige historische Denkmal murde früher, fo 3. B. von Muratori, für einen Auszug aus Paulus gehalten und erst von Dr. Bethmann 2) und gleichzeitig von dem gelehrten Italiener Baudi bi Besine 3) als eine ber Sauptquellen für Die Langobardengeschichte des Baulus erkannt. Und zwar erwähnt sie Diefer felbst (Buch I, Rap.21) als bas "Borwort zu bem Gefetzbuch Rotharis". Bu Diefer irrthumlichen Bezeichnung tam er badurch, daß er diese turze Geschichte in einigen Sandschriften bes Stictus Rothari fand, wie bas abnlich bei ben Gefetbuchern ber Bestgothen und Franken wiederkehrt. Bon ben brei jetzt bekannten Sandidriften endet die älteste im Jahre 991 geschriebene Modeneser mit dem Tod Raifer Ronftantins und im fiebenten Jahre Ronig Grimualde, also im Jahr 669, mahrend die 1023 gefdriebene Cavefer und die ziemlich gleichzeitige Madriber noch König Berctarit aufführen. Ift es nun auch nicht unmöglich, bag bie Schrift in ihrer ältesten Fassung über Grimuald, ja noch über Rothari hinaufreichte, so ist es boch das mahrscheinlichere, daß sie wirklich erst im Jahre 669, also gerade hundert Jahre nach Gründung und etwa ein Jahrhundert vor Untergang des Reichs abgefaßt murde.

Bergl. Langobarbengeich. III, 29; IV, 27, 40. — 2) Archiv ber Gef. für ält. beutiche Geschicktunde X. 6. 247—414. — 3) Edicta Regum Langobard. Aug. Taur. 1855 p. LXXI—LXXXII.

Diese alterthümliche und gedrängte Erzählung hat Paulus Diakonus, wenn auch mit Beränderung oder Weglassung mancher einzelnen Büge, zu einer Geschichte des Langosbardenvolks erweitert und das nackte Gerippe mit Fleisch und Blut überzogen. Sein bei allen Mängeln durch die Anmuth der Form nicht minder als durch den Reichthum des Inhalts ausgezeichnetes Werk lenkt unsere Ausmerksamkeit auch auf das Leben des Schriftstellers, der in wissenschaftlicher Beziehung der Ruhm seines Bolkes und, wie sein nahes Berhältniß zu Karl dem Großen beweist, eine Zierde seines Zeitalters war.

Paulus Diakonus wurde um 720—725 geboren. Er gehörte einem edeln langobardischen Geschlecht an, dessen Ahnherr Leuxchis einst mit König Alboin aus Pannonien nach Italien gekommen war und sich in dem Herzogthum Friaul (an den Ufern des Timavus lag nach Paulus Grabschrift das Gut) niedergelassen hatte. Die merkwürdigen Schickslefe seines Lopichis oder Lupichis genannten Sohnes hat der Urenkel Paulus in schlichter anmuthiger Weise erzählt (IV, 37). Warnefrid, des Arichis Sohn, hatte von seinem Weibe Theudelinda drei Kinder, eine Tochter, welche schon in frühen Jahren in's Kloster ging, und zwei Söhne, den Arichis, den Stammhalter des Geschlechts, und unsern Paulus.

Dieser erhielt eine sehr sorgfältige Erziehung. Sein Lehrer war Flavianus, bessen Oheim Felix in nahen Beziehungen zum König Kuninkpert (VI, 7) gestanden hatte. So ist es möglich, daß auch Flavianus am Hose zu Pavia, oder wie es damals hieß, Ticinus, lehrte. Doch läßt des Paulus enge Berbindung mit König Ratchis auch die Annahme nicht unangemessen erscheinen, daß er an dessen oder seines Baters Pemmo herzoglichem Hose in der Stadt Forojuli (dem heutigen Cividale dal Frius) seinen Unterricht empfing (vergl. VI, 25). Des Flavianus Schule schien übrigens nach dem großen Umsange von Paulus späterer Bildung ju schließen vortresssssich gewesen zu sein. Sogar griechisch lernte er dort, wenn er auch, wie er selbst gesteht, es nicht weit darin brachte. Ueber sein Berhältniß zu des Ratchis Nachfolgern, Nistulf

und Desiderius, für bessen Gemahlin Ansa er die Grabschrift verfaßt haben soll, wissen wir nichts zwerkässiges; was der Mönch von Salerno darüber berichtet, gehört in's Gebiet der Sage.

Defto ficherer ift feine treue Unbanglichkeit an Bergog Urichis pon Benevent und beffen Gemablin Abelverga, Die Tochter bes letten Langobarbenkonige Defibering. Schon im Jahre 763 feiert er fie in einem Gebichte über Die feche Beltalter, bem früheften bas uns von ihm erhalten ift 1). Nach einem mehrere Jahre fpater an fie geschriebenen Briefe war Baulus fortwährend ber Leiter ihrer Studien gemefen, er hatte ihr fürzlich Eutrops gebu Bucher römischer Geschichten zu lefen gegeben. Da fie aber flagte, daß diefe fo furz feien und von der Geschichte des Chriften= thums gar nichts enthalten, fo fdrieb Baulus für fie eines feiner Sauptwerke, "Die romifche Gefdichte", indem er ben Gutrop aus andern Quellen erweiterte und in feche weiteren Buchern vorläufig bis auf ben Fall ber Gothenberrichaft fortsetzte, mit ber Absicht, fpater noch bis auf feine eigene Zeit herunterzugeben. Mit jenem Briefe, ber bas schönste Denkmal ber frommen und hochgebildeten Fürstin ift, überreichte er ihr fein Wert zwischen ben Jahren 766 und 781 2). Aber weit über biefe Zeit und biefen Preis hinaus ift es beinahe ein Jahrtaufend hindurch ein Lehrbuch des gesammten Abendlandes gemesen.

Paulus machte auch die Berse, mit denen Arichis seinen neuen Palast und die Kirche St. Beter und Paul in Salerno verzierte; und als Arichis im Jahr 768 die Gebeine des h. Merkurius nach Benevent bringen ließ, soll Paulus zu dieser Feier einen Lobzgesang versaßt haben, der noch jetzt in Benevent alljährlich gesungen wird. Auch das berühmteste der ihm zugeschriebenen Gedichte, der Lobzesang auf Johannes den Täufer, den Schutzbeiligen der Langobarden, das noch jetzt von der ganzen kathozlischen Kirche gesungen wird und von dessen ersten Bersz

<sup>1)</sup> Es ift ein Atroftichon: Adelperga pia. — 2) Wie Dabn, Langobard. Studien, C. 14 vermuthet, vor 774.

anfängen 1) Guido von Arezzo die Namen für seine Noten und die noch jest gebräuchliche Solmisation hernahm, mag, wenn anders es von unserem Baulus herrührt, dieser Zeit angehören.

Es ist hiernach und namentlich nach dem Briefe an Abelperga sehr wahrscheinlich, daß Paulus längere Zeit an Arichis Hof gelebt hat, ganz sicher jedoch keineswegs. Jedenfalls war er aber damals schon in den ge istlichen Stand eingetreten, denn Laien schrieben und dichteten in jener Zeit nicht, wenigstens nicht in solchem Umfange. Wann aber und wo er die Weihen empfing ist unbekannt. Eben so ungewiß ist es, wann und warum er in's Kloster ging; sicher ist nur, daß er es in Montecassino that, dem berühmtesten Kloster jener Zeit. Folgte er vielleicht seinem Gönner Ratchis hierher, als dieser der Krone entsagte? War es der Schmerz um den Fall seines Volkes, der ihn trieb, den Schauplatz zu verlassen, wo er dem Eroberer seines Landes, dem Feinde seines Königs hätte dienen müssen? Oder war es nur der Ueberdruß am weltlichen Leben, was ihn in die Stille des Klosters zog? Gewiß ist, daß er darin schon vor seiner Reise nach Frankreich, also vor 782 war.

Karl ber Große hatte wahrscheinlich nach Hrodgauds Aufstand in Friaul um Oftern 776 unter bessen Anhängern auch des Paulus Bruder Arichis in die Gesangenschaft weggeführt und sein Bermögen eingezogen, wodurch dessen Gattin mit ihren vier Kindern in Elend und Armuth gerathen war. Im siebenten Jahre dieser Gesangenschaft, also um Oftern 782, richtete Paulus an den König eine Elegie, worin er um Freilassung seines Bruders und um Rückgabe des eingezogenen Bermögens bittet. Ob er sie dem Könige durch einen andern überreichen ließ, oder sie in Rom selbst überreichte, oder persönlich nach Frankreich brachte, ist ganz ungewiß. Um seiner Bitte größeren Nachdruck zu verleihen, entschloß sich nemlich Paulus zu einer Reise in's Frankenreich an Karls Hos.

Bon größtem Intereffe ift es nun, einen tieferen Blid in bes

REsonare fibris FAmuli tuorum LAbii reatum, Sancte Johannes.

l) UT queant laxis Mira gestorum Solve polluti

Baulus Leben am hofe und seine perfonlichen Berhaltniffe zu Karl bem Großen zu thun. Und gludlicher Beise geben uns hierüber bie Briefe und Gebichte bes Paulus reichen Ausschluß.

Um zehnten Januar ohne Zweifel bes Jahre 783 fchreibt er von der Mofel, von Diedenhofen oder Det aus an den Abt Theubemar von Montecaffino unter anderem folgendes: "Wenn aleich eine weite Ferne mich von euch trennt, so verbindet mich boch eine feste Liebe mit euch, Die fich nie trennen läßt; und fast jeden Augenblid qualt mich ein fold, Berlangen nach euch und meinen Berren und Brubern, daß fein Brief noch Blatt ausreichte es ju fagen. Denn wenn ich an die Beit bente, mo ich nur mit göttlichen Dingen mich abgab, an die anmuthige Lage meiner fleinen Zelle, an eure wohlwollende Zuneigung, an die fromme Schaar fo vieler eifriger Streiter Chrifti, an Die leuchtenben Bor= bilber einzelner Brüder in allerlei Tugenden, an bie fuffen Gefprace über Die Bollfommenbeit Des himmlischen Baterlandes: bann faft mich ein Berlangen und ich tann unter tiefem Seufzen bes Bergens bie Thranen nicht zurudhalten. 3ch lebe bier unter guten Christen, alle nehmen mich gut auf; Freundlichteit wird mir um die Wette erwiesen um unsers Baters Benedift und um euret= willen. Aber im Bergleich mit eurem Rlofter ift mir ber Sof ein Rerter, gegen die Rube bei euch ift bas Leben bier ein Sturmwind. Nur mit meinem armen schwachen Körper hänge ich an Diesem Lande; mit ganger Seele, Die mir allein gefund ift, bin ich bei euch, und glaube bald euren ach fo füßen Gefängen zuzuhören, bald mit euch im Speifesaal mehr am Borlefen, als am Effen mich gu erquiden, bald bie verschiedenen Beschäftigungen eines jeden gu beobachten, bald zu feben, wie es ben Alten und Rranten geht. bald die beilige Schwelle ju betreten, Die mir lieb ift wie bas Baradies. Glaube mir, Berr und Bater, glaube mir bu gange fromme Schaar: nur bas Gefühl bes Mitleibs, nur bas Gebot ber Liebe, nur bie Forberung ber Geele halt mich bier fur eine Beile, und mas mehr ift als tieg alles, unferes herrn und Rönigs fille Dacht. Sobald ich aber gefund bin und ber Berr

mir burch unfern anäbigen König bie Nacht ber Trübfal und meinen Gefangenen 1) bas Joch bes Elends abnimmt, werde ich gleich, sobald ich nur vom gnädigsten Fürsten Urlaub erhalten fann, zu euch ohne ben allergeringften Aufenthalt zurüchwandern, und weder Gelb noch But, noch Schätze Goldes, noch irgend eines Menschen Liebe follen mich von eurem Kreise trennen. Darum bitte ich, füßester Bater, und ihr, theuerste Bater und Brüder, flebet alle unablässig zu unserem gemeinsamen Bater und Lehrer Beneditt, daß er es durch fein Berdienst bei Chrifto auswirke, daß ich recht bald wieder bei euch sei. Das boffe ich zu Gott. Der einen niemals in guten Bunfchen zu Schanden werben laft. 36 brauche euch nicht erft zu schreiben, daß ihr für unsere Berren 2) und ihr Beer betet, benn bas thut ihr ohne Unterlag. Bittet Chriftum auch für ben Berrn Abt 3), von beffen besonderer Gute nächst ber Grofmuth bes Königs ich bier lebe. 3ch grufe euch alle insgemein und bitte euch, meiner nicht zu vergeffen. Dich aber mein herr und ehrwürdiger Abt ersuche ich, mir über Dein und Deiner Brüder Befinden ichreiben ju laffen und dabei zugleich Die Namen ber Brüber zu bemerken, Die aus ben irbischen Banben erlöft heimgegangen find zu Chrifto. Denn ich bore, baf ihrer viele gestorben seien, namentlich aber . . . . 4), der, wenn dem wirklich fo ift, keinen kleinen Theil meines Bergens mit fich ge= nommen bat."

Wir sehen hieraus, daß Paulus auch noch für andere Gefangene außer seinem Bruder gebeten hatte, Karl aber mit der Bewilligung lange zögerte und den Paulus gegen dessen Meigung durch Anerbietungen von Geld und Gut bei sich zu halten suchte. Endlich aber entschloß er sich zu bleibeu. Darüber spricht König Karl in einem von Petrus von Pisa versaßten Gedichte seine große Freude aus, und preist sich glücklich, daß der gelehrteste der

<sup>1)</sup> Er hatte also zu ber Zeit die Freilassung seines Bruders von Karl noch nicht erlangt. — 2) Karl und seine Söhne Pippin und Lubwig, die Ostern 781 in Rom vom Papst Hadrian zu Königen geweist worden waren. — 3) Wohl von St. Vincenz oder St. Armilf in Weg. — 4) Der Name sesset.

Dichter und Geber, ein homer im Griechischen, Birgil im Lateinischen, Philo im Bebräischen, Tertullus in ben Rünften, Borag in ber Berefunft, Tibullus im Ausbrud, - bag ber im Boben feiner Liebe Burgel schlagen wolle und nicht mehr nach ber alten Beimath fein Berg wende. Insbesondere dantt er ihm für ben Unterricht im Griechischen, ben er so vielen ertheile, namentlich ben Beiftlichen, Die seine Tochter Rotrud bald nach Konstantinopel begleiten sollten. Paulus lehnt in seiner Antwort bescheiden alle biefe Anspruche ab: er miffe gar wenig; nur ber Anker feiner Liebe halte ibn am Sofe gurud; nicht eiteln Rubm fuche er in ben Wiffenschaften. Benn jene Geiftlichen nicht mehr Griechifch in Konstantinopel vorbrächten, als was sie bei ihm lernten, murben fie bafteben wie bie ftummen Bilbfäulen. Doch um fich nicht gang untundig in Sprachen zu nennen, fügt er die Uebersetzung eines griechischen Epigramme bingu, beffen er fich aus feiner Schulgeit erinnere

Endlich aber scheint auch die Freilassung der Gefangenen erfolgt zu fein; benn Baulus bantt in einem jett verlorenen Bebichte bem Könige, daß er nun frohloden tonne, weil er von ihm zu Ehren angenommen fei, und pries ben himmel, ber ihn habe nach der Finsterniß das Licht schauen lassen. Karl freut sich in feiner Antwort über die Beränderung in Paulus Stimmung; er habe jedoch brei Fragen unbeantwortet gelaffen, nemlich, ob er wolle schwere Retten tragen ober in hartem Rerker liegen, ober zu den Nortmannen geben und deren König Sigifprt taufen? Bahr= scheinlich hatte Karl im Scherz biefe Fragen als Bedingungen ber Freilassung gestellt. Er fügt zulett noch ein Rathsel bei, bas Baulus lofen foll. Gin andermal fcreibt Betrus von Bifa ebenfalls in Berfen an Baulus, es fei ihm ein Rathfel aufgegeben, bas er nicht zu rathen wisse; was seine schwachen Arme nicht vermöchten, das werbe Paulus können, die große Leuchte auf bem Berge, er, der Büchergewaltige, der ohnlängst ftarte Fesseln habe lösen können (vielleicht eine Anspielung auf die Freilassung ber Gefangenen), moge auch bief lofen. In feiner Antwort loft Paulus

das Räthiel und gibt dafür ein neues auf; er vertraut noch auf die königliche Gemährung seiner Hoffnungen, womit er vielleicht seine Rücklehr nach Montecassino meint.

Wir sehen aus diesen Gedichten, wie der König selber Theil nahm an den Versen, Späßen, Räthseln, Wettkämpfen, dramatischen Darstellungen und Lösung von allerlei Fragen, womit der gelehrte Kreis an seinem Hose, ähnlich wie zu derselben Zeit an den Hösen der arabischen Herrscher in Spanien und Usien, sich unterhielt.

Wie er jedoch alle diese Kräfte, jede in ihrer Weise, auch zu nüglichen Zwecken zu verwenden verstand, so wußte er auch aus Paulus vielseitigen Kenntnissen allerlei Nugen zu ziehen. Auf seinen Befehl dichtete Paulus die Grabschriften für die Königin Hildegard, ihre Töchter Adelheid und Hildegard und Pippins Töchter Adelheid und Rotaid, womit der König ohne Zweisel im Sommer 783 deren Gräber in St. Arnulf zu Metz schmücken ließ. Um dieselbe Zeit überreichte Paulus dann dem Könige seinen Auszug aus des Festus Werf de verborum significatione, als einen Beitrag zur Bibliothes.

Sein wichtigster Auftrag jedoch war die Homiliensammlung, die er aber erst nach der Rückfehr in's Kloster vollendete. Karl sagt in dem darüber erlassenn Rundschreiben: "Da wir gefunden haben, daß die Vorlesungen für den Nachtgottesdienst von einigen zwar in guter Absicht, aber in wenig zwecknäßiger Weise zusammengestellt sind, indem sie ohne Namen der Verfasser sind und von zahllosen Fehlern strozen: so beabsichtigen wir, die Fassung dieser Vorlesungen in bessern Stand zu bringen, und haben dies Wert dem Diakonus Paulus unserm lieben Getreuen übertragen, der Art, daß er die Schristen der katholischen Wäter durchgehen und wie in blumenreichen Wiesen die schristen Blüthen berselben auslesen und alles brauchbare gleichsam in einen Kranz slechten solle. Derselbe hat in Folge dieses unseres hohen Austrages die Abhandlungen, Predigten und Homilien verschiedener katholischer Väter durchgelesen,

das beste herausgezogen und in zwei Bänden als Vorlesungen für alle Feste des ganzen Jahrs klar und ohne Fehler uns vorgelegt. Nachdem wir nun selbige mit Umsicht geprüft haben, verordnen wir hiemit beide Bände zu beständigem Gebrauche und übergeben sie Euer Ehrwürden sir die driftlichen Kirchen zum Vorlesen." So ist denn Paulus Sammlung ein Jahrtausend hindurch in der gesammten katholischen Kirche in Gebrauch, und es erhellt auch ohne weitere Ausführung, welch' tiesen Einsluß nicht bloß in sirche licher Hinsicht, sondern auch auf Kultur und Litteratur er dadurch geübt hat.

Roch im Frankenreiche aber schrieb Paulus auf den Wunsch des Bischofs Angilramn von Met, der im Jahr 791 verstarb, die Geschichte der Metzer Bischöfe nach Art der Geschichte der römischen Päpste. Es geschah nach Karls Bermählung mit Fastrada (Ott. 783), aber noch ehe sie Kinder hatte. Während das übrige ziemlich dürftig erscheint, behandelt Paulus mit besonderer Aussührlichkeit die Ahnen und die Familie Karls des Großen, vielleicht auf dessen Bunsch oder wenigstens ihm zu Gesallen. Doch ist es wohl zu viel gesagt, wenn man der Schrift die Absicht beisgelegt hat, die Thronbesteigung der Karolinger zu rechtsertigen und sie als ein durch Heilige gleichsam legitimes Herrschaus darzusstellen.

Nach mehrjährigem Aufenthalt im Frankenlande kehrte dann Baulus nach dem geliebten Kloster zurück, vielleicht daß er im Dezember 786 mit König Karl nach Italien zog. Im Sommer 787 finden wir ihn wieder in Benevent. Um diese Zeit, wohl auf der Rückreise nach Monte Cassino, versaßte er in Rom eine kurze und unbedeutende Lebensbeschreibung des heiligen Gregor des Großen.

Der Mönd, von Salerno erzählt, Paulus habe aus alter Liebe zu Desiderius dreimal König Karl nach dem Leben gestanden und sei darum von ihm auf eine Insel verdannt worden, von wo er dann nach Benevent zu Herzog Arichis gelangt sei. Aber die ganze Erzählung ist eine bloße Boltssage, der auch nicht die geringste geschichtliche Wahrheit zu Grund zu liegen scheint. Bielseschichtschreiber. Liefeg. 6. 2. Aust. Paulus Diatonus.

mehr sind die beiden Gedichte voll inniger Liebe, die Karl später an Paulus nach Montecassino schrieb, das sicherste Zeugniß von dem fortwährend freundschaftlichen Verhältniß, das zwischen beiden bestand.

Aber auch das alte Berhältniß zu Herzog Arichis von Benevent hatte sich inzwischen ungetrübt erhalten. Denn als dieser im Jahre 787 starb, seierte Paulus sein Andenken durch eine schöne in Tistichen abgesafte Grabschrift, ein ehrendes Denkmal für den treuen Sinn des Dichters wie für den Fürsten, der solch' Lob und solche Treue fand.

Den letten Theil seines Lebens brachte Paulus ununterbrochen auf seinem geliebten Montecaffino gu. Der Ruhm feiner Belehrsamfeit sammelte viele Schüler um ihn, unter benen fich be= fonders bervorthaten Sildric von Benevent, ber Berfaffer feiner Grabschrift, und Johannes, einer von den jungen Beistlichen, welche Bifchof Stephan von Reavel ibm jum Unterricht jugefandt batte. Montecassino mar aber bamals nicht bloß eine bobe Schule für Die Wiffenschaften und ein angesehenes Rloster, in bas Könige von ihrem Throne sich zurückzogen: es war zugleich immer noch bas Mufterfloster, und bedeutende Männer, wie Abalbard, Liutger, Billibrord hielten fich bort langere Zeit auf, um bas Klosterwesen an der Urquelle kennen zu lernen. Auch König Rarl besuchte Die berühmte Stätte, und noch beutiges Tags zeigt man die rothe Marmorplatte, auf welcher er im Frühjahr 787 vor bem Grab des heiligen Benedift fniete. Damals mohl fafte er den Bedanken, Das Rlosterwesen im frantischen Reiche banach zu verbessern und ersuchte bald nach seiner Beimtehr ben Abt Theudemar, ibm gu Diesem Zwede eine treue Abschrift ber Regel aus Beneditts eigen= bändiger Urschrift und zugleich den Mönch Joseph zu schicken, ben er an die Spite feines Mufterklofters ftellen wollte. Die Antwort an den König im Namen des Klosters übertrug der Abt unserm Baulus. Gie ift wohl auch ber Anlag zu ber ausführlichen Er= läuterung ber Orbenbregel geworben, welche Baulus, wenn anders

ber Mönch von Salerno mahr berichtet, auf Bitten bes Abts und ber Mönche verfaste.

In dieser Zeit schrieb Baulus bas bedeutendste Wert seines Lebens und zugleich fein lettes, Die Geschichte ber Langobarben. Als er der Adelverga die römische Geschichte überreichte, batte er Die Abficht, fie fpaterbin bis auf feine Beit berabzuführen. Anderes war bazwischen gefommen, ber Fall bes Reichs hatte viel geanbert. Bett am Abend eines langen, bewegten Lebens, auf ben fonnenhellen Söhen des ruhigen Klosters, wo an dem freien Auge die Beidide ber Bölfer, wie bie Bolten ohne Schatten vorüberziehen: da gedachte er wieder ienes alten Blans und führte ihn aus in veranderter Gestalt, als Geschichte seines Bolts, in Die er Die griechische und frantische gelegentlich mit binein verwob. Aber noch por ber Bollenbung ereilte ben Greis ber Tob am 13ten April. Das Jahr ift unbefannt, boch ift er in bas neue Jahrhundert wohl nicht mehr eingetreten. Er wurde begraben im Rloster neben bem Ravitelfagle und fein Schüler Sildric fcmudte feine Gruft mit einer Grabidrift, Die ber Mond von Salerno noch fab. Es beift barin :

"Durch bein leuchtendes Beispiel begann die fromme Ber-

hier bald wie ein schimmernd Gestirn in Strahlen gu glängen.

Denn in dir war Frömmigkeit stets, fanftmuthige Liebe, War Friedfertigkeit auch und siegende Langmuth,

Einfalt emsig und still, in dir war driftliche Eintracht, In dir wilrbiger Bater war alles Gute lebendig.

Darum wohnest du nun im Glanze des himmlischen Reiches

Und in Ewigkeit trägst du die Sternenkrone des Lebens."
Paulus Leben ist das Leben eines Gelehrten. Große Eigenschaften zu entfalten war ihm nicht gegeben. Still und bescheiden, aber geehrt und geliebt von allen die mit ihm lebten, theuer seinen Fürsten und selbst dem großen Karl, fand er volle Befriedigung

in ber Burudgezogenheit und im Birten burch Lehre und Schrift. Rein Tadel wird irgendwo gegen ihn erhoben, nicht Ein unedler Bug erfcbeint in feinem Birten wie in feinem Leben; nur Liebe und Berehrung spricht alles aus, was an ihn und über ihn geichrieben ift. Bober Schwung mar feinem Befen fremb; aber als Grundzug erscheint darin treue Unbanglichkeit an feine Fürsten und Liebe für fein Bolt. Geine religiofe Richtung ift vorwiegend praftifch und verftändig, bogmatifchen Streitfragen eben fo wie beschaulicher Speculation entschieden abgeneigt. In Gregors Leben erflärt er es für unnöthig, Wunder zu erzählen, ba es ihrer nicht bedürfe, um Menfchen ju beurtheilen. Dagegen gibt er in bem Sange zum Aberglauben, zum Fabelhaften und Bunderbaren feinen Zeitgenoffen nicht viel nach. In ber homilie auf Maria Simmelfahrt fpricht er gang schüchtern Die Unsicht aus, auch ihr Leib fei mit ber Seele jum Simmel erhoben, aber er fügt fogleich hinzu, man muffe auf biefen Bunkt kein Gewicht legen, sondern nur bas für gewiß halten, bag Maria Lohn groß fei. Ebenba führt er fehr einfach, und man barf fagen mahrhaft ichon, ben Gedanken aus, wie das beschauliche Leben und das thätige immer zusammen nöthig sei und sich wechselseitig burchtringen muffe, und wie eins ohne das andre einseitig und nur schädlich werbe. fo fpricht er fich aus in der lefenswertben Erklärung zu der Regel des beil. Benedift, bessen Grundgebanke Ora et labora eben kein anderer ift. Wegen ber Art, wie er III, 26 Die aquilejischen Streitig= keiten über die drei Kapitel erzählt, hat man ihm den Borwurf ichismatischer Gesinnung gemacht. Aber mit Unrecht. Baulus fteht bort auf ber Seite, welche bie gesammte Beiftlichkeit seiner Bei= math zwei Jahrhunderte lang mit voller Ueberzeugung und mit gutem Rechte vertheidigte, als wirfich innerhalb der Kirche stebend und von den Bäpsten Pelagius und Bigilius gebilligt und als fatholisch anerkannt.

Paulus Bildung gehört zu den umfassenhsten seiner Zeit. Langobarde von Geburt, lernte er von Kindheit an die Sprache seines Volks, sein Recht, seine Sagen und seine alten Helden=

lieder. Die lateinische Sprache, die alten und die driftlichen Schriftsteller und was fonft jur Bildung eines Beiftlichen gebort, ftubirte er an Ratchis Sofe, unter ben besten Lehrern bes langobardischen Reiches und nach hildrics Angabe vom Könige selbst dabei aufgemuntert; wie denn Theudelinda, Kuninkpert, Liutprand und Ratchis perfonliche Gonner und Beschützer ber Gelehrten Daß biefer Unterricht gründlich gewesen, zeigt bie Bemandtheit und verhältnigmäßige Reinheit seines Ausbruck, ber Umfang feiner Renntniffe und feine Belefenheit. Bas ibn aber besonders auszeichnete, namentlich im Frankenreich, war die dort fo feltene Kenntnift Des Griechischen. Baulus bat Das Griechische aber nicht etwa in Unteritalien gelernt, wo es noch bis nach Friedrich II. in einigen Gegenden gesprochen murbe, sondern wie er selbst fagt schon als Knabe: ein merkwürdiges Zeugnif für die hobe Bluthe des dortigen Unterrichts unter den langobardenfonigen, mabrend Dieffeits ber Alpen erft Karl ber Große bas Studium Des Griechischen einführte.

Seine Schreibart läst auf ein fleißiges Lesen der Klassier und auf viele Uebung schließen: seine Sprache ist im ganzen richtig und rein von Barbarismen, die ausgenommen, welche dadurch, daß die lateinische Sprache im Mittelalter keineswegs eine todte war, sondern als eine wirklich lebende eine eigenthümliche, nicht zu hindernde Entwicklung hatte, gewissermaßen unvermeiblich und zur Regel geworden waren. Jedenfalls gehört er, was Sprache und Ausdruck anlangt, zu den besten des früheren Mittelalters, wenngleich hierin die Langobardengeschichte, welche er unvollendet hinterließ, den übrigen Schriften nachsteht.

Zum Dichter war Paulus nicht geboren, wenngleich es einzelnen seiner Gebichte, wie besonders dem auf den Comersee 1) nicht an Schönheiten fehlt und er sich mit Leichtigkeit in den versschiedenen Dichtungssormen bewegt. Im Charafter wie im Ausedruck ist er ohne hohen Schwung, natürlich, schmudlos, stets von

<sup>1)</sup> Berausg. von Dimmler in Baupts Btidrft. f. b. A. Bb. XII.

gleicher Ruhe; nur wenn sein Gemüth mitredet, farbt auch ben Ausbruck ein warmer Sauch ber Innigkeit.

Um nun bes naberen auf die Wefchichte ber Langobarben einzugeben, fo ift bier vor allem zu bemerken, daß fie nicht im entferntesten ben Anspruch macht, ein felbständiges Wert zu fein. Bielmehr ift fie wesentlich eine Compilation und zu einem großen Theil aus alteren Schriftstellern zusammengetragen eine Urt ber Geschichtschreibung, Die burche gange Mittelalter geht und in ber Art des Bücherwesens ihre volle Begründung und Rechtfertigung findet. Aus Beda, Gregor von Tours, den Leben ber Bapfte find oft große Stellen gang wörtlich abgeschrieben. Doch ist es nie ein robes Zusammenftoppeln. Baulus mablt und prüft feine Quellen, sucht ihre Nachrichten in Uebereinstimmung zu bringen und ist überhaupt bemüht Kritit zu üben, wenngleich er bierin nicht immer glüdlich ift. Geine fdmachfte Geite ift, jum Theil mit eine Folge seines Abschreibens, Die Chronologie: Die fo baufigen Ausbrücke "bu biefer Beit", "nach einigen Jahren", ...in biesen Tagen" Dienen meift nur bagu, Die verschiedenen Quellen ju verbinden und find für Zeitbestimmungen niemals entscheidend. Much an andern Irrthumern fehlt es bei ihm nicht und er ist vielfach darüber angefochten, Doch find biefe meift feinen Quellen auguschreiben. Seine Bahrheiteliebe ift unbezweifelt: er will ftete und überall die Wahrheit geben und bei aller Liebe zu feinem Bolf wird er boch niemals parteiisch.

Was uns das Wert des Paulus so lieb und werthvoll macht, das sind die herrlichen Stücke, die er aus dem reichen Schatz der mündlichen Uleberlicherung seines Volks gehoben und für die Nachswelt erhalten hat. "Wer liest die Geschichten von Alboins Jusendthaten und Nitterschlag, oder die grausige Sage von Rosamunda, oder die liebliche Werbung des Authari um Theudelinde, wer die Feindschaften zwischen Grimoald und Vertarit, oder die Nachstellung Cuniberts gegen Aldo und Grauso, oder den Tod des Ferdulf, ohne hier überalt den vortresslichten Romanzenstoss zu entdesen und die schönsten Stücke poetischer Erzählung, deren

Stoff zu abgerundet, deren Zahl zu groß ist, als daß sie für Geschichte gelten könnten, die aber längst eine zweckmäßige deutsche Bearbeitung sür die Jugend verdient hätten. Ueberall tragen diese Geschichten nordische Züge, vieles erinnert an die standinavischen Sagen, aber nicht zu verkennen ist, daß ein freundlicherer, mils derer Charakter bei aller Rohheit, die unterläuft, darüber liegt, daß Planheit und geschichtliche Klarheit sie auszeichnen, Sigenschaften, die, wenn sie nicht den Liedern selbst eigenthünnlich gewesen wären, so gut in Paulus Darstellung mangeln würden, als sich die entgegengesetzen in einigen seiner Sagen im Eingang ershalten haben, wo die Geschichte noch im Norden spielt." (Gervinus).

Bon jenen deutschen Geldenliedern, "in denen die Thaten und Schlachten ber alten Ronige befungen maren", Die Rarl ber Große sammeln und aufschreiben ließ, ift so gut wie nichts auf uns getommen : feinem Einfluß haben wir es indeg vielleicht mit jugu= schreiben, daß sein Zeitgenosse und Freund, deffen litterarischer Thatigfeit er fo große Theilnahme zuwandte, ben Stoff ber langobardischen Beldenlieder auf die Rachwelt brachte. nur bem warmen, volfethunlich fchlagenden Beinuth bes Paulus. verbunden mit jener Anmuth und Rlarbeit ber Ergählung, in ber ibn tein Schriftsteller bes Mittelalters übertroffen bat, mar es möglich, bie vaterländischen Sagen so gang im einfachen echten Boltston wiederzugeben, ber uns beim erften Lefen erfennen laft, daß es beutsche Sagen find und daß es nur ber Rückübersetzung bedurfte, um sie wieder in ihrem ursprünglichen Gewande vor uns zu haben. Der anziehende Inhalt nicht minder, als die schöne Form ber Ergählungen ift es nun auch, Die bem Wert bes Baulus feine große Berbreitung gaben und es, soweit im Mittelalter davon überhaupt die Rede fein tann, zu einem mahren Boltsbuch machten, wie die Menge ber Handschriften (wir wissen von 100) und zahlreiche Bearbeitungen und Auszüge ber Langobardenge= schichte beweisen.

Sehr zu beklagen ift es, daß das Wert des Paulus gerade da aufhört, wo er, unabhängig von andern Quellen, ganz aus

Der reichen Kulle feiner eigenen Erlebniffe icopfen tonnte und fein Talent als Geschichtschreiber barzulegen Die beste Belegenheit hatte. Erchempert, ber feine Langobarbengeschichte von Arichis bis jum Jahr 889 berabführte, fagt, Paulus habe ben Untergang feines Bolfes nicht ergählen mögen und befrwegen mit bem Tode Lint= prands, unter bem es ben Gipfel ber Macht erreichte, geschloffen, Aber Paulus widerlegt dieß felbst, indem er im letten Rapitel Des fechsten Buchs auf ein Bunder des Bischofs Betrus von Bavia hinweist, bag er später erzählen werbe, und so spricht alle Babrideinlichkeit dafür, daß ihn nur der Tod abgehalten bat, fein Wert bis auf feine Zeit berabzuführen. Für Die Geschichte ift bieg ein unerfetblicher Berluft. Bei feiner Stellung zu ben langobardischen Fürsten einer=, zu den Franken und zu der Rirche andererseits mare, gang abgesehen von feinen litterarischen Eigenicaften, unfer Baulus por allen andern befähigt gewesen, eine gründliche sowohl, als unparteiische Geschichte ber letten Zeiten Des Langobarbenreiche ju fchreiben. Co aber find wir für bie am folgenreichsten und entscheidendsten in die allgemeine Beschichte ein= greifende Zeit ber Langobarben neben ben burftigen Aufzeichnun= gen frankifcher Schriftsteller lediglich auf Die papftlichen Barteiichriften angewiesen, beren trüber, von leidenschaftlichem Saffe eingegebener Darftellung bie poetifch verklärten Bestalten ber Cage gegenüberzustellen die historische Berechtigkeit zu verlangen schien.

Die wichtigste und zwerkässigste Quelle für das letze halbe Jahrhundert des langobardischen Reichs bilden die Lebens beschreibungen der römischen Bäpfte 1), die von Mitgliedern der Eurie und, wie es scheint, für deren Bedürfniß, meist gleichzeitig versaßt sind und in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts von Anastasius zusammengestellt wurden. An Werth und Ausbehnung unter einander sehr verschieden sind sie sämmtlich in durchaus roher und nachlässiger Form geschrieben, die um so

<sup>1)</sup> Schon fehr frühe hatten fich bie Papftberzeichniffe zu langeren ober fürzeren Biographien erweitert, die fich bis auf die Sammlung bes Dionpfins Eriguus im sechsten Jahrhundert gurudverfolgen laffen.

fühlbarer wird, wenn man unmittelbar vorher ben Paulus Dia-tonus gelesen hat.

Erläuternd und ergangend geben bie Briefe ber Bapfte an Die Frankentonige neben ben Biographieen berfelben ber find ber im Jahre 791 von Rarl bem Groken veranftalteten Samin= lung neunundneunzig vom Jahr 739 an geschriebener Briefe ent= nommen, bem fogenannten Cober Carolinus. Menn fie auch. duntle Berhältniffe und Ereigniffe als befannt voraussetzend, Die Wiftbegier bäufig mehr reizen als befriedigen, fo laffen fie boch einen fo tiefen Blid in bas Getriebe ber papftlichen Bolitit thun, daß sie zumal bei der Dürftigkeit der übrigen Quellen nicht über= gangen werben burften. Aber fich auf Auszuge zu beschränfen war nirgends mehr geboten als bier: abgesehen von der gänglichen Bedeutungelofigkeit einzelner Briefe find auch Die für Die Langobarbengeschichte wichtigften fo voll von leeren, immer wiederteb= renden Redensarten und in einem fo abscheulichen, oft efelhaft fcwülstigen Styl abgefaßt, daß eine getreue Ueberfetjung wenn nicht unmöglich, boch für ben Lefer unerträglich mare.

Bu ber ungemein dürftigen Ausbeute, welche die Chronit des Mönchs Benedikt vom Berg Sorakte für die Geschichte gewährt, gehört die schätzbare und zuverlässige Nachricht, welche er über die Thronentsagung des Königs Ratchis uns erhalten hat. Der bei aller Belesenheit höchst ungebildete Versasser lebte gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts als Mönch des Klosters von S. Undrea auf dem eine Tagereise nördlich von Rom entsernten Berg Sorakte 1). Sein über allen Begriff barbarischer Stil gibt ein bedeutsames Zeugniß von dem Stand der Bildung, zu dem das Italien jener Zeit herabgesunken war.

Mit den Schriftsellern, die den letzten Langebardenkönig und sein Haus verherrlichen, betreten wir wieder das Gebiet der Sage. Das schöne Stück aus der Legende von der heiligen Julia, deren Leichnam die Königin Ansa aus Korsita in das von ihr zu

<sup>1)</sup> Jett Monte Cant Drefte.

Brescia gestistete Nonnenkloster bringen ließ, findet sich in einer Handschrift der Chronik des Bischoss Sichard von Cremona aus dem dreizehnten Jahrhundert, wonach sich freilich das Alter der Sage selbst nicht bemessen läßt.

Alehnlich verhält es sich mit dem Leben der heiligen Amelius und Amicus. Die Seiligkeit der beiden Freunde wie die Wahrheit der an sie geknüpften historischen Begebenheiten hat vor der fritischen Untersuchung des Jesuiten Berthod nicht bestehen können. Die älteste bekannte Handschrift ihres Lebens ist aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts. Wie sestens ist aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts. Wie sesten Selden aus dem Frankenland zu Novara, Mortaria und Mailand in besonderen Kirchen als Geilige verehrt wurden.

Den reichsten Sagenschatz birgt die in der ersten Hälfte des eilften Jahrhunderts geschriebene Chronik von Novalese. Der Berfasser, ein Mönch des unweit Susa am Fuß des Mont Cenis gelegenen, noch dis vor wenigen Jahren blühenden Klosters, hatte hier so nahe am Schauplatz der das Schicksal des Langobardenreichs entscheidenden Kämpfe die beste Gelegenheit, die mündliche Ueberlieserung zu erkunden. Auch tragen seine Geschickten ganz unverkandar das Gepräge unmittelbar dem Munde des Bolks entnommener Erzählungen.

Die Chronit von Salerno wurde ums Jahr 978 von einem Benediktinermönch abgefaßt, der, was barbarische Schreibeart betrifft, seinem Zeitgenossen, dem Mönch von Sorakte, den Rang streitig macht: eine Probe davon ist in der Anmerkung auf S. 200 gegeben. Dagegen ist der Stoff weit reichhaltiger und auch zwerkässiger. Das letztere erleidet zwar nur sehr bedingte Anwendung auf den in der Uebersetzung gegebenen Theil, der wesenklich Sagen enthält, denen, wie schon beim Leben des Paulus bemerkt wurde, sehr wenig historische Wahrheit zu Grunde liegt.

Diese turze Beschreibung ber Quellen zeigt schon zur Genüge, nicht nur wie mangelhaft unfre Kenntniß von ber letten Zeit bes

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum Oct. VI.

langobardischen Staates ist, sondern auch wie vorsichtig das wenige, was uns Ausklärung verspricht, benütt werden muß. Für die im höchsten Grad auffallende Erscheinung, daß ein krästiges, freiheitsliebendes Bolk fünfzig Jahre, nachdenn es unter seinem größten König Lintprand den Gipfel seiner Macht erreicht hatte, die Beute seines Nachdarn wurde, geben uns die Geschichtschreiber der Zeit keine Erklärung. Bei tieserer Forschung sinden wir, daß sie in den Mängeln des Thronsolgerechts 1), so wie in dem immer schwieriger sich gestaltenden Verhältniß zu der Kirche und in den von beiden bedingten inneren Zwistseiten begründet war.

Den trastwollen langobardischen Königen hätte es, so sollte man erwarten, um so eher gelingen müssen, ein festes, das ganze Italien umfassendes Reich aufzurichten, als tie dem Staat der arianischen Oftgothen einst so verderblichen religiösen Zwistigkeiten mit dem Uebertritt der Langobarden zur katholischen Kirche wegzesallen waren. Aber seit Gregor I. hatten mit der Macht auch die Ansprüche des päpstlichen Stuhles ungemein zugenommen und sich zugleich mehr und mehr dem weltlichen Besitz zugewendet. Die Verhältnisse im griechischen Reich kamen dem trefslich zu statten.

Die griechischen Kaiser hatten außer den Inseln sich auch noch im Besitz des südlichen Calabriens, des Exarchats von Ravenna, Roms und Reapels mit deren Umgebung erhalten und dadurch immer noch eine Macht, mit der sie den Langobarden surchtbar werden, den Papst je nach Umständen schützen oder im Schach halten konnten. Mit der Schwäche der Griechen wuchs die Selbständigkeit der Päpste und ihr Gesallen an weltlicher Herrschaft; aber freilich damit nicht auch ihre wirkliche Macht. Vielmehr strebte Lintprand immer erfolgreicher nach der Herrschaft über das gesammte Italien: gegen seinen Unternehmungsgeist vermochte den heiligen Stuhl die staatstluge Benützung innern Zwistes, so insebesondere die Unterstützung der aufrührerischen Herzoge von Spos

<sup>1)</sup> E. hierliber bie Abhandlung III. im Anhang.

leto und von Benevent nicht mehr zu sichern, nur von den Franken war noch Hülfe zu erwarten. Jedoch das Abendland vor den Anfällen der Sarazenen zu schützen schien Karl dem Hammer ein christlicher Thun, als sich zum Werkzeug für die Absichten und Ansprüche des Priesterthums herzugeben; Freundschaft sowohl als das gegenseitige Bedürfniß verbanden ihn aufs engste mit dem Langobardenkönig und die Bitten Gregors III. blieben ohne Erfolg.

Glüdlicher mar Bapft Zacharias. Das innige Berhältniß, das amifden bem frantischen und langobardischen Fürftenhaus beftanden hatte, borte von felbst auf, nachdem Liutvrand gestorben. fein Reffe vom Throne gestoken war, und wurde mehr und mehr ein entschieden feindseliges. Zwar batte die Rirche, so lange Ratchis regierte, feine Beranlassung, Die Bulfe Der Franken in Unspruch zu nehmen; gab boch ber König ben romischen Ginfluffen fo febr Raum, daß er barüber ben Thron verlor. Jedoch fein Nachfolger mar Miftulf. Wir tennen Diefen Fürsten fast blog nach ben einseitigen Schilberungen feiner Feinde, felbft bie Sage icheint ihn über dem größere Theilnahme erwedenden Miggeschick bes Defiberius vergessen zu haben. Aber aus ben leibenschaftlichen Erguffen der Bapfte ift es nicht schwer herauszulesen, daß der "verruchte" 1) Aiftulf ein ungewöhnlich entschlossener, thatfraftiger und feines Biels fich flar bewußter Mann mar. "Bu feinen Beiten", jagt ber Chronift Anbreas von Bergamo, "fürchteten fich Die Langobarden vor keiner Nation." Unter ihm schurzte sich ber Knoten des großen Drama, das mit dem Untergang des Lango= barbenreiche enben follte. 3m Juli 751 erlieft Aiftulf feine Befehle bereits aus dem Balast von Ravenna: der Rest der griechischen Besitzungen in Mittelitalien mar in feine Banbe gefallen und auch Rom Schien nicht mehr wiedersteben zu können. Dieft trieb ben Bapft zu ben größten Unftrengungen und ein Rampf auf Leben und Tod erhub sich zwischen Rom und ben Langobarben, zwischen Rirche und Staat, ber entscheibend geworben ift für bas gange

<sup>1)</sup> Impius, iniquus, nequissimus, nefandissimus find feine ftebenden Beimorter.

Mittelalter. Schon damals bewies die Kirche ihre vollendete Meisterschaft in der Benützung geistlicher Mittel zu weltlichen Zwecken. Es kam für sie darauf an, einen eigenen, unabhängigen Ländersbesitz zu gewinnen. Und es gelang.

Bon dem durch Bilderstreit gerrütteten Griechenreich-war nichts mehr weber zu hoffen noch zu fürchten, barum fagte fich ber Papft von demfelben los und warf fich gang dem Franken Pippin in Die Arme. Gegenseitig gemachte Schenfungen von frembem But besiegelten bas neue Bundniß: ber Papst verfügte über Die alte Königstrone ber Merwinger und ließ sich bafür von Pippin das Erarchat und bas Bergogthum Rom ichenken, worauf teiner von beiben den allergeringsten rechtlichen Anspruch batte. Damit batte ber beilige Stuhl feinem rechtmäßigen weltlichen Oberherrn, bem griechischen Raiser, offene Teindschaft erklärt, Die er freilich wenig zu scheuen hatte, da die von Kaiser Leo dem Raurier (717-741) veranlafte Bilderfturmerei Die naberen Begiehungen gwischen Morgen= und Abendland mehr und mehr lockerte, die unter seinem Sobne Ronftantinus Ropronymus im Jahr 754 von ber tonftantinopolitanischen Synode ausgesprochene formliche Berwerfung ber Bilder ben Rif vollendete und dem Bapft eine mächtige religiöse Waffe gegen die teterischen Griechen in die Sand gab. Eine fluge aber in der Wahl der Mittel wenig gewiffenhafte Bolitik mar es, wenn die Papste von nun an ihre Unsprüche auf das Erarchat. je nachdem es die Umftande zu fordern schienen, von ber Schenfung Pippins ober ben alten Rechten bes römischen Reichs ableiteten, babei die Ausbrude "ber romifche Staat". "Die beilige Rirche" ober "ber beilige Betrus" mit frommem Trug als gleich= bedeutend gebrauchten, und bald auch, um fich ber läftigen Berbindlichkeit gegen die Franken zu entledigen, auf die fabelhafte Schenfung Rouftantins an die Kirche fich zu berufen anfingen 1).

<sup>1)</sup> Die erste Spur dieser in ben Psendoffidorischen Detretalen (um 840) durch eine salfice Urfunde erfarteten Schentung findet fich in einem Briefe Sadrians (Cod. Cascol. 49) vom Jahre 778 am König Karl, wo es heißt: "Wie zu ben Zeiten Papst Splvefters die heilige römisch von bem frommen Kaiser Ronstantin bem Großen erböht worben ift, und er ibr die Gewalt im Renbland verlieben bat, so" u. f. re.

Mit Aistulss frühem, tinderlosen Tode war das Schieksal des Langobardenstaats entschieden. Zwar trat Desider in 8 trop seiner Berpflichtungen gegen den Papst, wie in späteren Zeiten Kaiser Otto IV., in die Bahn seines Borgängers, die jedem Langobardentönig so gebieterisch vorgezeichnet war, und die Klugheit und Umsicht, die er bewieß, blieben nicht erfolgloß; aber die Schuld, die er gegen das Vaterland begangen, als er sich aus Ehrzeiz und Herrschlucht dem Nationalseinde verpflichtet hatte, blieb nicht ungestraft. Die Kirche und die innern Parteiungen, mit deren Hülfe er sich auf den Thron geschwungen hatte, stürzten ihn auch ins Verderben: nicht sowohl die Uebermacht des Feindes, als die eigene Uneinigkeit war es, was ein tapseres und freiheitsstolzes Volk saft widerstaudsloß in die Hönde der Franken lieferte.

Zweihundertundvier Jahre, nachdem Alboin auf bem Rönigeberg im Often gestanden mar1), brach Rarl ber Frankentonig über Die mest= liden Alvenpäffe in Italien ein und machte bem Reich ber Langobarben ein Ende. Gin Ereigniff, beffen gewichtige Folgen noch Jahrhunderte lang in ungeschwächter Rraft fortwirkten. Die großartige, bas gange Mittelalter beherrschende Entwicklung bes Papft= thums war baburch bedingt, aber ber germanische Staat bat ben Breis theuer bezahlen muffen. Alle Die Thaten und Giege ber brei gewaltigen Männer, Die ein Jahrhundert hindurch bas Frantenreich regierten, vermochten nicht jenen Grund= und Edftein bes beutschen Staats zu erseten, ben Pippin gertrummerte, als er bas felbständige, im Bolterecht wurzelnde, burch ben Bolteglauben gebeiligte Fürstenthum vernichtete, um sich dafür die Krone von Bapftes Gnaden aufzusetzen. Auch in Italien ftrafte fich die an einem beutschen Bruderftamm begangene Schuld: Die Romanifirung ber Langobarden wurde beschleunigt seitdem fie ihre Freiheit verloren, die deutsche Sprache erlosch allmählich unter ihnen 2), aber

<sup>1)</sup> Paulus Diat. II, 8, — 2) Der Mönch von Salerno fpricht von der "lingua todesca, quod olim Langobardi loquebantur", ber beutschen Sprache, welche bie Langobarben vor Zeiten sprachen. Die beutsche Horm ihres Ramens "Langobarben" ging erst im zwölften Jahrhundert allgemein in die latinisitet "Longobarben" über, woraus dann sehr bald Lombarben wurde.

damit nicht auch die deutsche Kraft und Freiheitsliebe und die Geschichte des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts erzählt davon, wie das Unglück der Bäter von den Enkeln gerächt wurde an den Nachfolgern auf dem Stuhle Kaiser Karls. Jedoch das Ziel, nachdem die Bäter gerungen, trat damit nur in immer weitere Ferne zurück: ein einheitliches, in sich geschlossens Reich, wie es von deutschen Stämmen in Spanien, Gallien, Britannien gegründet war, ließ die Kirche in Italien nicht austommen; die Langobarden allein hätten es herzustellen vermocht. Vergeblich mühten sich noch eilshundert Jahre die Völker Italiens in frampshaftem Ningen ab um die Einheit "des Landes, das die Berge und das Meer umzgrenzen" (Dante). Erst unseren Tagen war es vorbehalten, die nationale Einigung Italiens und den Zusammenbruch der weltzlichen Herrschaft des Papsithums sich vollziehen zu sehen.

Wer vom boberen, weltgeschichtlichen Standpunft über Die Trümmer untergegangener Reiche und Bolfer gurudschaut in Die Bergangenheit und fich verlett fühlt von ber Barte und scheinbaren Ungerechtigfeit bes Beschicks, bas einzelne Menschen ober Beschlechter traf, ber findet Beruhigung und Berfohnung für fein Gemuth, in= dem er den tieferen Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen und Die höheren menschheitlichen Zwede erfeunt, ju beren Erreichung es ber schweren Opfer ganger Geschlechter und Nationen bedurfte. Für einzelne Zeiten und Bolfer ift es Die Sage, welche biefe verföhnende Rraft ausübt; troftend und erhebend fteht fie dem ge= fallenen Bolfe jur Seite und zaubert ihm in bem bellen Spiegel feiner auf eine neue Große gerichteten Bunfche und Soffnungen bas Bild einer ruhmvollen und schöneren Bergangenheit bervor. Bei ben langobarben, Die in fo jabem Sturge Berrichaft mit Enechtschaft vertauschten, bei benen bas tragifde Beschid rein und ungeschwächt gurudwirfte auf ben poetischen Ginn eines natur= fraftigen Geschlechtes, vermochte Die Sage ihre schönften Bebilbe ju fchaffen. Gie wischt die Fleden ab von ihrem Belben Defiberius und fett ihm die Schlangenfrone 1) aufs foulblofe Saupt, feinen

<sup>1)</sup> Bgl. bie Ergablung G. 205.

Sohn Abalgis erhebt sie zu einer Größe, vor der selbst König Karl klein wird, nicht ruhm= und kampslos dürfen ihre Lieblinge untergehen, sie läßt sie drei Tage lang in der Bölkerschlacht streiten auf jenem "Todtenseld", auf dem auch um die Mitte unseres Jahrhunderts wieder das Schickal des Lombardenlandes entschieden ward 1), sie feiert die Ansänge des Langobardenstaats, der wie ein frischer Sprößling des alten Neichs in Benevent neu aussehte, und verzißt dankbar auch des Mannes nicht, der den Ruhm und die Thaten der Ahnen mit warmem, vaterlandsliebendem Gemüthe geschildert hatte.

<sup>1)</sup> Die Schlacht bei Novara und Mortara, am 23sten März 1849, in der Karl Albert von Radetty geschlagen wurde.

I.

Der Langobarden herkunft.

3m Namen unsers Berrn Jesu Christi! Sie beginnt Die Urgeschichte unseres Langobardenvoltes.

Nemlich es gibt eine Insel, die Stadan genannt wird, das heißt im Norden, und da wohnten viele Bölker.

Unter diesen war ein kleines Bolk, das man Winniler nannte, und bei ihnen war ein Weib mit Namen Gambara, die hatte zwei Söhne: der eine hieß Ybor 1) und der andere hieß Ajo. Die führeten mit ihrer Mutter Gambara die Herrschaft über die Winniler.

Es erhoben sich nun gegen sie die Herzoge der Wandalen, nemlich Ambri und Assi mit ihrem Bolk und sprachen zu den Winnilern: "Entweder zahlet uns Zins oder rüstet euch zum Streit und streitet mit uns."

Darauf antworteten Phor und Ajo mit ihrer Mutter Gamsbara und sprachen: "Es ift besser für uns, zum Streit uns zu rüften, als ben Wandalen Zins zu zahlen."

Da baten Umbri und Ussi, die Herzoge der Wandalen, Godan, daß er ihnen Sieg verleihe über die Winniler.

Godan antwortete und sprach: "Die ich bei Sonnenaufgang zuerst sehen werde, benen will ich ben Sieg geben."

<sup>1)</sup> Das beift Gber.

Bu berselben Zeit baten auch Gambara und ihre beiden Söhne Pbor und Ajo, welche die Fürsten der Winniler waren, Frea, Godans Frau, daß sie den Winnilern belfe.

Da gab Frea ben Rath, wenn die Sonne aufgehe, sollten bie Winniler tommen, und die Weiber sollten ihr Haar wie einen Bart ins Gesicht hängen lassen und mit ihren Männern kommen.

Da ging, als der himmel hell wurde und die Sonne aufgehen wollte, Frea die Frau Godans um das Bett, wo ihr Mann lag, und richtete sein Antlit gen Morgen und wedte ihn auf.

Und als er auffah, so erblidte er die Winniler und ihre Beiber wie ihnen das haar um das Gesicht hing. Und er sprach: "Wer sind diese Langbarte?"

Da fprach Frea zu Godan: "Herr, du haft ihnen ben Namen gegeben, so gib ihnen nun auch ben Sieg."

Und er gab ihnen den Sieg, so daß sie nach seinem Rathschluß sich wehrten und den Sieg erlangten. Seit der Zeit wurden die Winniler Langobarden genannt.

Und darnach brachen die Langobarden auf und kamen nach Golaida und hierauf besassen fie Albonus, Anthaib und Bainaib und Burgundaib.

Und es wird ergählt, daß fie fich einen König machten mit Ramen Agelmund, ben Sohn Ajo's vom Geschlecht der Guginger.

Und nach ihm herrschte Lamicho; und nach ihm herrschte Leth und es wird erzählt, daß er ungefähr vierzig Jahre geherrscht habe. Und nach ihm herrschte Aldihoc der Sohn von Leth. Und nach ihm herrschte Godehoc.

Zu der Zeit zog König Andoachari 1) aus von Ravenna mit dem Bolf der Alanen und kam nach Rugilanda und kämpfte mit den Rugiern und tödtete Thewane 2) den König der Rugier und führte viele Gefangene mit sich nach Italien.

Da erhoben sich die Langobarden aus ihren Siten und mohnten etliche Jahre in Rugilanda. Hernach herrschte Classo der

<sup>1)</sup> Oboater. - 2) Fema.

Sohn Gobehoc's. Und nach ihm herrschte Tato ber Sohn Clafs fo's. Zu ber Zeit wohnten bie Langobarben drei Jahre in ber Ebene "Weld." 1)

Und es stritt Tato mit Robolf dem Könige der Heruler und tödtete ihn und trug sein Banner 2) und seinen Helm 3) davon. Nach ihm hatten die Geruler keinen König mehr.

Und es tödtete Bacho der Sohn des Unichis den König Tato, seines Baters Bruder, in Berbindung mit dem Zuchilo. Und es stritt Bacho mit Isdichis dem Sohne Tato's. Und Isdichis sloh zu den Gippiden und starb daselbst. Um das ihm geschehene Unzecht zu rächen begannen die Gippiden den Streit mit den Langosbarden.

Bu der Zeit beugte Wacho die Schwaben unter die Herrschaft der Langobarden.

Wacho hatte drei Frauen, die Ranigunda, eine Tochter Fischub's des Königs der Turinger. Nachher heurathete er die Auftrigusa, vom Stamm der Gippiden; und es hatte Wacho von der Austrigusa zwei Töchter: die eine war Wisecarda genannt, die gab er dem Frankentönig Theudipert zur Ehe; und der Name der andern war Waldrada, die hatte Chusubald der König der Franken zum Weibe, aber da sie ihm verhaßt war, so gab er sie dem Gairepald dem Fürsten der Baiern zum Weibe. Und später heurathete Wacho eine Tochter des Heruserbinigs mit Namen Sigelenda 6), von der hatte er einen Sohn mit Namen Waltari.

Und Bacho ftarb und es herrschte sein Sohn Baltari fieben Jahre.

Diefe alle find Lethinger gewefen.

Und nach Waltari herrschte Audoin. 7) Der führte die Langobarben nach Pannonien.

<sup>1)</sup> in eampis feld. Die hanbichrift von Mobena hat feldach. — 2) Vandonem, bandonem. — 3) Die Modenefer Hanbichrift fligt zu capsides in einer Gloffe bei: que nos elmos dicimus. — 4) So hat die Madrider Hanbichrift; die von La Cava hat Fisue, die von Modena Sulbi. — 5) Die Hanbichriften von Modena und La Cava haben Excusobath. — 6) Die Handichrift von Modena hat Silinda, die von Nadrid Efilinda. — 7) "Bom Geschlechte Gausus" ist in dem Königsverzichnis in Rotharis Kroso beigefügt.

Und es herrschte nach ihm Alboin seine Sohn, bessen Mutter war Robelinda. Zu der Zeit stritt Alboin mit dem Gyppidentönig Namens Kunimund; und Kunimund siel in der Schlacht und die Gyppiden wurden unterjocht. Und Alboin vermählte sich mit Rosemunda der Tochter Kunimunds, die er erbeutet hatte. Denn seine Frau Flotsuinda, eine Tochter Flothars des Frankenkönigs, war schon gestorben; von der hatte er eine Tochter mit Namen Albswinda.

Und die Langobarden wohnten zwei und vierzig 1) Jahre in Pannonien. Dieser Alboin führte die Langobarden nach Italien, gerufen von Narses. Und Alboin der Langobardenkönig brach auf aus Pannonien im Monat April, zu Oftern, in der ersten Indiction. In der zweiten Indiction singen sie an Italien zu verheeren; in der dritten Indiction aber ward er Herr von Italien.

Und Alboin herrschte drei Jahre in Italien und wurde ermordet zu Verona im Palast von Hilmichis und Rosemunda seiner Frau nach dem Rathschlage des Peritheus.

Und Hilmichis wollte König sein, und konnte es nicht, weil ihn die Langobarden umbringen wollten. Da wandte sich Rosenunda an den Statthalter Longinus, daß er sie aufnähme in Ravenna. Wie das Longinus hörte, freute er sich und schifte ein kaiserliches Schiff: und sie holten Rosenunda und Hilmichis und Albsuinda, König Alboins Tochter, und den ganzen Schatz der Langobarden und führten sie mit sich nach Ravenna. Da sing der Statthalter Longinus an der Rosenunda zuzureden, sie solle den Hilmichis umbringen und des Longinus Gemahlin werden. Sie gab seinem Rathe Gehör, mischte Gift und gab es dem Hilmichis nach dem Bade in einem Becher ) zu trinken. Sobald es aber Hilmichis getrunken hatte, merkte er, daß er etwas schlimmes getrunken. Er gebot der Rosenunda, obwohl sie es nicht wollte, ebenfalls zu trinken, und als auch sie getrunken hatte starben sie beide. Da nahm der Statthalter Longinus den Schatz der Langobarden und

<sup>1)</sup> Die hanbidrift von la Cava hat vierzig, bie von Mobena gwölf. - 2) in caldo, baber unfer beutiches Gelte, Bafferbehalter.

Albsuinda, die Tochter König Alboins, ließ sie auf ein Schiff seben und schickte sie nach Konstantinopel zum Kaifer.

Die übrigen Langobarden setzten sich zum König den Eleph, vom Stamme Beleos, und es herrschte Cleph zwei Jahre und ftarb.

Und darauf walteten die Herzoge ber Langobarden zwölf Jahre und hatten keinen König.

Alsbann setzten sie sich einen König mit Namen Authari den Sohn des Cleph. Und Authari nahm die Theudelinda zum Weibe, die Tochter Gairepalds und der Walderada aus Baierland; und mit ihr kam ihr Bruder mit Namen Gunduald, und König Authari bestellte ihn zum Herzog in der Stadt Asta. Und es herrschte König Authari sieben Jahre.

Und es zog aus Aggo, der Turiner Herzog, 1) von Turin und vermählte sich mit der Königin Theudelinda und wurde König der Langobarden. Und er ließ die gegen ihn aufrührerischen Herzoge tödten, den Zangrolf von Verona, den Mingulf von der Insel des heiligen Julian und den Gaidulf von Bergamum und andere, die sich gegen ihn empört hatten.

Und Aggo zeigte mit der Theudelinda eine Tochter mit Namen Gunperga und einen Sohn mit Namen Adroald. Und Aggo herrschte zwölf 2) Jahre und nach ihm Adroald zwölf 3) Jahre.

Und nach diesem herrschte Rothari vom Geschlechte Arodus, und er zerstörte die Städte und Burgen der Römer, die an der Küste lagen von der Gegend von Luna<sup>4</sup>) bis zum Lande der Franken, und im Osten bis Ubitergium<sup>5</sup>).

Und er stritt am Fluß Scultenna 6) und es fielen auf Seiten ber Römer achttausenb.

<sup>1)</sup> In dem Königsverzeichniß in Rotharis Prolog in beigefügt: aus dem Geschleden Anava a. — 2) So nach der Panbichrit von La Cava, nach der Madrider aber sechs. — 3) So nach der Rothriber und Modeneser Sandichrift, nach der von La Cava aber sieben. Im Prolog solgt auf Aggo: "der fünfzehnte Abalswald, der Sohn des Agliussf. Der sechszehnte Arlands vom Geschleden. — 4) Nordwestlich von Lucca. — 5) Oderzo nördlich von Benedig. — 6) In Modena.

Und Rothari herrschte siebzehn Jahre. Und nach ihm herrschte Aripert neun Jahre. Und nach ihm herrschte Grinnald sieben Jahre.

Bu ber Zeit zog Raifer Konftantinus aus von Konftantinopel und fam nach Kampanien und kehrte zurud nach Sicilien und ward baselbst von seinen Leuten umgebracht.

## II.

Des Paulus Diakonus Geschichte der Langobarden.

## Des Paulus Diakonus Geschichte der Lango-

## Erftes Buch.

1. Be weiter ber nördliche Himmelstrich von ber Site ber Sonne entfernt und von Schnee und Gis falt ift, um fo gefunder ift er für die Körper ber Menschen und gunftig für die Bermebrung der Bölker, wie umgekehrt alles mittägliche Land, je näher es der Gluth ber Sonne liegt, immer voll Rrantheiten und für Die Ergiebung ber Sterblichen weniger geeignet ift. Daber tommt es, daß fo große Böltermaffen im Norben geboren werden, und nicht mit Unrecht wird jener gange Landstrich vom Tanais 1) bis jum Sonnenuntergang mit bem allgemeinen Ramen Germania bezeichnet, wenn auch einzelne Gegenden wieder ihre besonderen Benennungen haben. Die Römer indeß nannten zwei Provinzen jenseits bes Rheins, als fie jene Gegenden in Besitz hatten, bas obere und untere Germanien. Aus Diesem volfreichen Germanien2) nun werden oftmals zahllofe Schaaren Gefangener fortgeführt und an die füdlichen Bölter verkauft; oftmals find auch viele Bölferschaften von ba ausgezogen, weil bas Land so viel Meufchen bervorbringt, bie es nicht ernähren fann, und haben zwar auch Theile von Ufien, vorzugsweise aber bas ihnen näher liegende Europa beimgesucht. Das bezeugen die allenthalben gerfförten Städte in gang Albrien und Gallien, befonders aber in dem unglücklichen Stalien, bas bie Buth fast aller jener Bölker erfahren bat. Die Gothen, Wandalen, Rugier, Beroler, Turcilinger und noch andere wilbe und barbarifche Stämme find aus Germanien gefommen. Gleichermaßen ift auch bas Bolt ber Binniler ober lango= barben, bas nachmals gludlich in Italien berrichte, von ger=

<sup>1)</sup> Don. — 2) Paulus leitet mit Ifibor, Etymol, XIV, 4, 4. bas Wort Gersmania vom lat. germinare, bervoriprossen ab.

manischen Böltern herstammend, von der Insel Standinavia hergekommen, obwohl auch noch andere Ursachen ihres Auszuges angegeben werden.

- 2. Auch Plinius Secundus thut in seinen Büchern von der Ratur der Dinge jener Insel Erwähnung. Wie uns nun Leute erzählt haben, die dieselbe besucht haben, so liegt sie nicht eigentlich im Meere, sondern sie wird von den Fluthen des Meeres umspült, welche die flachen Ufer umgeben. In Ms nun die Bevöllerung dieser Insel so angewachsen war, daß sie nicht mehr zusammen dort wohnen konnte, so theilte man, wie erzählt wird, die ganze Masse in drei Theile und ersorschte durchs Loos, welcher von der Heimath ausziehen und neue Wohnsitze aussuchen solle.
- 3. Die nun, welche durch das Loos bestimmt wurden, den väterlichen Boden zu verlassen und fremde Gefilde aufzusuchen, wählten sich zwei Brüder zu Anführern, dem Ibor und Ajo, die in der Blüthe des Mannesalters standen und sich vor allen auszeichneten, dann sagten sie den Ihrigen und der Heimath Lebewohl und machten sich auf den Weg, ein Land zu suchen, das sie bebauen und wo sie seine einnehmen könnten. Die Mutter der beiden Ansührer, Sambara mit Namen, war ein Weib, das sich unter ihren Landsleuten durch scharfen Verstand und vorsichtigen Rath auszeichnete, auf deren Klugheit man daher auch in bedenklichen Zuständen kein geringes Vertrauen setze.
- 4. Ich halte es nicht für unnützlich, einen Augenblid ben Gang ber Erzählung zu unterbrechen und ba die Feber sich noch mit Germanien beschäftigt, ein Bunder, das daselbst in aller Munde ist, nebst einigem andern kurz zu berichten. An den fernsten Grenzen Deutschlands nach Westen zu erblidt man am Strande des Meeres unter einem hohen Felsen eine Höhle, wo sieben Männer, man weiß nicht seit wann, in langem Schlase liegen, nicht bloß am Leib, sondern auch an den Kleidern ganz unversehrt, so daß sie gerade darum, weil sie so viele Jahre hindurch ohne jede Verwesung ge-

<sup>1)</sup> Paulus scribt: Non tam in mari est posita, quam marinis fluctibus propter planiciem marginum terras ambientibus circumfusa.

blieben sind, bei jenen rohen und ungelehrigen Bölsern in großer Verehrung stehen. Der Kleidung nach zu schließen muß man sie sür Römer halten. Als einmal jemand aus Vorwitz einen derselben entkleiden wollte, so dorrten ihm bald darauf, wie erzählt wird, die Arme ab, und diese seine Strase verbreitete solchen Schrecken, daß seitdem keiner mehr dieselben anzurühren wagte. Es wird sich noch zeigen, zu welchem Zweck die göttliche Vorsehung sie so lange Zeiten hindurch ausbewahrt. Vielleicht sollen durch ihre Predigt — denn man hält sie für nichts anderes als für Christen — jene Völker noch einmal zum Heil berufen werden.

5. In der Rabe Diefes Orts wohnt das Bolt ber Stritobinen fo nemlich heißt bas Bolt - Die auch zur Sommerszeit Schnee baben und, wie fie benn von wilben Thieren fich nicht unterscheiben, nichts anderes als das robe Fleisch wilder Thiere effen, von deren rauben Fellen sie sich auch ihre Kleidung ansertigen. Nach dem Worte ihrer barbarischen Sprache haben sie ihren Namen vom Springen. 1) Denn fpringend und mit einem gefrümmten, bogenähnlichen Holze erlegen fie geschickt die wilden Thiere. Bei ihnen gibt es ein dem Birfc nicht unähnliches Thier, aus beffen Fell, fo raubhaarig es war, ich ein nach Art der Tunika bis aufs Knie reichenbes Rleid gefehen habe, wie es bie genannten Stritobinen tragen follen. In jenen Gegenden ift es um die Zeit ber Commersonnenwende einige Tage lang auch bei Nacht ganz bell und die Tage find viel langer als anderswo; umgekehrt wird es zur Zeit ber Wintersonnenwende zwar hell, boch bie Sonne nicht fichtbar und Die Tage find fürzer, Die Nächte länger, als fonft irgendwo: benn je weiter man fich von ber Sonne entfernt, um fo naber kommt Die Sonne bem Anschein nach ber Erbe zu fteben und Die Schatten nehmen an Länge zu. In Italien wird, wie schon die Alten schreiben, zu Weihnachten um Die fechste Stunde 2) ber Schatten ber menschlichen Gestalt neun Fuß lang gemeffen. 3ch felbst aber habe im belgischen Gallien, in dem Orte, ber Totonisvilla 3) beifit,

<sup>1)</sup> Paulus scheint an ein bem beutschen "schreiten" verwandtes Wort zu benken. — 2) Mittag. 4 3) Diebenhosen, Thionville an der Mosel.

meinen Schatten gemessen und 19½ Juß gefunden.1) So werden auch umgekehrt, je näher man nach Mittag zu der Sonne kommt, die Schatten immer kürzer, so daß zur Zeit der Sommersonnen-wende um Mittag in Aegypten, Zerusalem oder in benachbarten Orten gar kein Schatten erscheint. Zu derselben Jahreszeit sieht man aber in Arabien um Mittag die Sonne im Norden stehen und umgekehrt die Schatten nach Silden zu.

6. Nicht ferne von jenem Meerekstrand, ben ich besprochen habe, nach Westen zu, wo sich der unendliche Ocean außbreitet, ist jener unergründlich tiese Wasserschund, den wir hergebrachter Weise den Nabel des Meeres nennen, der zweimal des Tages die Fluthen verschlingen und wieder ausstoßen soll, wie sich das an jener Küste durch die ungemeine Schnelligseit der kommenden und wieder gehenden Wogen erweist. Ein solcher Schlund oder Wirdel wird von dem Dichter Birgilius Charybdis genannt, die sich nach seinem Gedicht in der sicilianischen Meerenge besindet und welche er 2) so beschreibt:

Rechts hält Schlla den Strand, und die unfriedsame Charybdis Links; und zum untersten Wirbel des Abgrunds schlürfet sie dreimal Jäh die unendlichen Fluthen hinab, dann wieder zur Lust auf Schnellt sie die wechselnden hoch, und schlägt die Gestirne mit Weerschaum.

Von jenem oben besprochenen Schlunde aber werden, so wird versichert, oftmals die Schiffe plöglich mit solcher Schnelligkeit angezogen, daß sie dem durch die Lust fliegenden Pfeile zu gleichen scheinen und nicht selten gehen sie in jener Tiese schredlich zu Grunde. Oft aber, wenn sie schon daran sind, verschlungen zu werden, werden sie plöglich von der Gewalt der Fluthen zurückgetrieben mit derselben reihenden Schnelligkeit wieder entfernt, mit der sie vorher angezogen

<sup>1)</sup> Ueber diese Stelle hat 1751 ein italienischer Graf eine mathematische Untersuchung geschrieben und beraußgebracht, daß unser Bauluß 5′ 11″ 11″ oder 5½ Pastier Juß groß gewesen. — 2) Aeneiß III, 420—23.

waren. Man behauptet, ein abnlicher Schlund befinde fich auch zwischen der brittanischen Insel und der Broving Gallicien 1), wofür auch die Ruften von Sequanica 2) und Mauitania fprechen, Die zweimal des Tages fo plöplich überschwemmt werden, daß wer fich vielleicht zu nabe am Ufer überraschen läft, fich taum retten fann. Dann fann man feben, wie die Fluffe jener Länder in fcmellem Laufe nach ber Quelle bin gurudtommen und viele Meilen weit hinauf bem fußen Flugwaffer ben berben Salzgeschmad mittheilen. Ungefähr breifig Meilen von ber fequanischen Rufte entfernt liegt bas Eiland Evodia 3), auf bem man, wie die Bewohner besselben versichern, bas Rauschen ber in Die Charybbis strömenben Baffer vernimmt. Ich habe einen fehr vornehmen Gallier ergablen boren, wie mehrere icon vorber von einem Sturm bart mitgenommene Schiffe hierauf von eben biefer Charybbis verschlungen murben. Mur Einer von ber gangen Mannichaft biefer Schiffe blieb, als die Uebrigen alle umfamen, am Leben und wurde, mabrend er noch athmend auf den Flutben ichwamm, von der Gewalt der strömenden Wassersluth bis zu ber Mündung jenes fürchterlichen Schlundes getragen. Als er aber bereits in ben unendlich tiefen und weiten Abgrund hineinsah und nun von Furcht halbtodt schon hinunter= zustürzen erwartete, da marb er plötlich ganz unvermuthet auf einen Telfen gesetzt. Denn ba bie Wasser, welche verschlungen werden follten, schon gang abgelaufen waren, so murbe ber Rand des Schlundes blosgelegt. Und wie er nach folden Gefahren vor Angst zitternd taum erst fest fag und immer noch ben nur etwas verzögerten Tod erwartete, ba fah er es auf einmal wie große Berge von Baffern aus ber Tiefe fich erheben und Die versunkenen Schiffe emportauchen. Als eines bavon in feine Rabe tam, fo hing er sich mit aller Macht baran und fuhr bann unverweilt wie im Fluge nach ber Rufte. Go entrann er bem fürchterlichen Untergang und fonnte nachmals felbst feine große Gefahr berichten.

<sup>1)</sup> Im nordwestlichen Spanien. — 2) Darunter versteht Paulus bas französische Küstenland am Kanal, östlich und westlich von der Sequana, Seine. — 3) Alberneh nabe der Normandie.

Auch von unserem Meer, dem adriatischen nemlich, das obwohl mit geringerer Heftigkeit, doch in ähnlicher Weise an die venetianische und istrische Küste schlägt, ist es wahrscheinlich, daß es dersgleichen nur geringe und verborgene Kanäle habe, von welchen die absließenden Wasser verschlungen und dann wieder gegen die User ausgeworsen werden. Nach diesem Abschweise will ich nun wieder zu der angesangenen Erzählung zurücktehren.

- 7. Die Winniler zogen also aus von Standinavien und kamen unter der Führung des Ibor nnd Ajo nach dem Landdas Storinga heißt, und blieben hier einige Jahre sitzen. Zu der Zeit nun suchten Ambri und Assi, die heerführer der Wandalen, alle benachbarten Länder mit Krieg heim. Uebermüthig bereits durch viele Siege schieften sie zu den Winnilern Boten und ließen ihnen sagen,, sie sollten den Wandalen entweder Zins zahlen oder sich auf Krieg gesast machen. Da sprachen Ibor und Ajo mit Zustimmung ihrer Mutter Gambara, es sei besser die Freiheit mit den Wassen zu schiehen, als sie durch Zinszahlung zu besteckn, und ließen die Wandalen durch Gesandte wissen, sie wollen lieber streiten, als dienen. Es standen nun damals zwar alle Winniler in der Blüthe des Mannesalters, aber sie waren wenig an Zahl, da sie nur den dritten Theil der Bevölkerung einer nicht gerade sehr großen Insel ausmachten.
- 8. Es berichtet an dieser Stelle die alte Erzählung ein lächerliches Mährchen: die Wandalen seien vor Godan getreten und haben bei ihm um Sieg über die Winniser gesteht: er habe geantwortet, denen wolle er den Sieg verleihen, die er zuerst bei Sonnenaufgang erblicke. Darauf sei Gambara vor die Frea, Godan's Gemahlin getreten und habe bei ihr um Sieg für die Winniser gesteht. Frea habe den Rath ertheilt, die Weisber der Winniser sollten ihr Haar wie einen Bart ins Gesicht hängen sassen, dann in aller Frühe mit ihren Männern auf dem Platze sein und sich zusammen da aufstellen, wo Godan sie sehen müsse, wenn er wie gewöhnlich aus dem Fenster gen Worgen schaue. Und so sie es auch geschehen. Als sie

Godan bei Sonnenaufgang erblicke, habe er gefragt: "Wer sind diese Langbärte?" Da sei Frea eingefallen, er solle denen den Sieg verleihen, welchen er jeht selbst den Namen gegeben. Und so habe Godan den Winnilern den Sieg verliehen. Das ist indes lächerlich und nichts werth; denn nicht in der Gewalt der Menschen Liegt der Sieg, vielmehr kommt er vom himmel.

- 9. Gewiß ist jedoch, daß die Langobarden, während sie ursprünglich Winniler hießen, von der Länge ihres Barts, an den kein Scheermesser kam, nachmals so genannt wurden. Denn in ihrer Sprache bedeutet das (lateinische) Wort longus lang, und barda Bart. Wotan aber, den sie mit Beisigung eines Buchstabens Godan nannten 1), ist der nemliche, der bei den Römern Mercurius heißt und von allen Bölkern Deutschlands wie ein Gott verehrt wird, jedoch nicht in dieser Zeit, sondern weit früher, und nicht in Deutschland, sondern in Griechenland gewesen sein soll.
- 10. Als es nun zum Treffen mit den Wandalen kam, stritten die Winniler oder Langobarden tapfer, da es den Ruhm der Freiheit galt, und trugen den Sieg davon. Nachher aber erlitten sie in demsfelben Lande eine schwere Hungersnoth, und wurden dadurch sehr betrübt.
- 11. Wie sie nun hier auszogen und sich nach Mauringa wandten, so stellten sich ihnen die Assister in den Weg und verswehrten ihnen auf alle Weise den Zug durch ihr Gebiet. Als die Langobarden die gewaltigen Schaaren ihrer Gegner erblickten und wegen der geringen Anzahl ihres eigenen Heeres sich nicht mit ihnen in eine Schlacht einzulassen wagten und schwankten was sie thun sollten, da schlächt einzulassen wagten und schwankten als hätten sie in ihrem Lager Kynosephaler, das heißt Menschen mit Hundstöpfen, und breiteten bei den Feinden aus, diese kämpsen mit großer Hartnäckigkeit, trinken Menschenblut und, wenn sie den Feind nicht in ihre Gewalt bekommen, ihr eigenes. Und um dieser Aussage Glauben zu verschaffen, dehnten sie ihre Zelte weit aus und zünsdeten sehr viele Feuer im Lager an. Als das die Feinde sahen

<sup>1)</sup> Biele hanbidrijten haben bie Lesart Guodan, was bierzu beffer ftimmt. Geschichtichreiber. Liefrg. 6. 2. Aufl. Baulus Diatonus. 2

und hörten, so glaubten fie es und wagten bie Schlacht nicht mehr, mit ber fie gebroht hatten.

- 12. Sie hatten jedoch unter sich einen ungemein tapfern Mann, durch beffen Rraft fie was fie wollten ficher zu erreichen glaubten: ben allein stellten fie für alle in ben Rampf. Den Langobarben liegen fie fagen, fie follten einen von ihren Leuten, welchen fie wollten, stellen, daß er mit jenem einen Zweitampf ausfechte und zwar unter ber Bedingung, daß wenn ihr Kämpfer ben Sieg bavon truge, Die Langobarben auf bem Wege, ben fie gefommen, wieder umfehrten; follte er dagegen von dem andern überwunden werden, fo wollten fie ben Langobarben ben Bug burch ihr Bebiet nicht mehr verwehren. 218 nun die Langobarden nicht wußten, wen fie von ben Ihrigen jenem gewaltigen Manne ent= gegenstellen follten, ba bot fich einer aus bem Stlavenstande von freien Studen bagu an: er versprach mit bem herausfordernden Feinde ju ftreiten, nur follten fie, im Fall er Sieger bleibe, ibn und feine Nachkommen aus ben Banden ber Knechtschaft befreien. Gerne versprachen fie feiner Bitte zu willfahren. Er gog aus gegen ben Feind, fampfte und fiegte. Go erwarb er ben Langobarben Die Erlaubnig jum Durchjug, fich und ben Geinigen, wie er ge= wünscht hatte, Die Freiheit.
- 13. Als die Langobarden nun endlich nach Mauringa kamen, so entrissen sie viele Sklaven ihrem Joche und machten sie zu Freien, um die Zahl ihrer Streiter zu vergrößern; und damit sie für freigeboren gekten könnten, bekräftigten sie ihnen in herkömmslicher Weise vermittelst eines Pfeils die Weihe und murmelten dabei noch einige Worte in ihrer Sprache, um der Sache Festigkeit zu verleihen. Die Langobarden zogen nun aus Mauringa und gekangten nach Golanda, wo sie längere Zeit verweikten, und nachbem sollen sie mehrere Jahre lang Anthab, Banthaib und gleichersmaßen auch Burgundaib beseisen haben, was wir sür Gaunamen oder irgendwelche Ortsnamen ansehen können.

<sup>1)</sup> Bgf. Edict. Rothari cap. 224, wo aber ber Pfeil nicht erwähnt wird.

- 14. Mittlerweile starben die Herzoge Ibor und Ajo, welche die Langobarden aus Standinavien herzeführt und bis dahin regiert hatten. Jest wollten aber die Langobarden nicht länger unter Herzogen stehen, sondern sie seiten sich einen König nach dem Muster der übrigen Völter. Es herrschte nun zunächst über sie Agelmund, der Sohn Ajo's, der seinen Stamm herleitete von dem Geschlecht der Gunginger, das bei ihnen für besonders edel galt. Er war, wie von den Voreltern überliefert wird, drei und dreißig Jahre lang König der Langobarden.
- 15. In Diefen Zeiten gebar eine feile Dirne auf einmal fieben Kinder und die jedes Thier an Graufamkeit übertreffende Mutter warf dieselben in einen Fischteich, um sie da umkommen zu laffen. Wenn dieß jemanden unmöglich scheint, so lese er die Geschichtsbücher der Alten 1) nach, und er wird finden, daß ein Weib nicht bloß fieben, sondern sogar neun Kinder auf einmal geboren babe, und es ist sicher, daß das besonders bei den Aegyptern vortam. geschah nun, daß Rönig Agelmund unterwegs an den nemlichen Fischteich tam: er fab ftaunend bie armen Kinder, hielt fein Bferd an und wie er sie mit bem Speer, ben er in ber Sand trug, bin und herwandte, fo ergriff eines berfelben mit bem Bandchen ben Speer Des Rönigs. Diefer von Mitleid bewegt und fich höchlich barüber verwundernd fprach, das werde ein großer Mann werden, lieft das Anablein aus bem Fischteich ziehen und einer Amme übergeben und befahl es auf bas forgfamfte zu pflegen; und weil er es aus einem Teich, ber in ihrer Sprache Lama (Lehm, Schlamm) beift, gezogen batte, so gab er ibm ben Ramen Lamissio. Als ber Knabe groß geworben, wurde er ein so tüchtiger Mann, daß er auch der ftreit= barfte war und nach Agelmunds Tode als König herrschte. wird ergablt, daß er, als die Langobarden auf ihrem Bug unter ihrem Könige 2) an einen Flug famen und ihnen von den Amazonen Der Uebergang verwehrt wurde, mit der tapfersten berfelben im Fluffe schwimmend gefämpft, fie getödtet und jo sich großen Rubm,

<sup>1)</sup> Plinius Raturgeich. VII, 3. - 2) Agelmund.

ben Langobarden aber den Uebergang erstritten habe. Denn zuwor sei zwischen beiden Heeren ausgemacht worden, daß wenn die Amazone den Lamissio überwinde, die Langobarden umkehren, wenn dieselbe aber, wie es denn wirklich geschah, von Lamissio besiegt werde, freien Uebergang über den Fluß haben sollten. Es ist nun aber ossenden, daß diese Erzählung wenig Wahrscheinlichkeit hat. Denn alle, die in der alten Geschichte bewandert sind, wissen, daß das Volf der Amazonen schon lange, ehe dies hätte geschehen können, untergegangen war, wenn es nicht etwa bis auf diese Zeit ein derartiges Weibergeschlecht daselbst gegeben haben könnte, weil die Gegend, wo sich dies zugetragen haben soll, den Geschichtschen nicht hinlänglich bekannt war und kaum von einem derselben beschrieben worden ist. Habe ich aber doch von etlichen gehört, daß bis auf den heutigen Tag im hintersten Deutschland das Volk dieser Weiber noch bestebe.

- 16. Die Langobarden überschritten nun den Fluß, von dem ich sprach, und als sie in das jenseitige Land gekommen waren, verweilten sie längere Zeit daselbst. Als sie sich aber nichts böses vernutheten und durch die lange Ruhe sorgloß geworden waren, brachte die Unachtsamkeit, die immer die Mutter des Schadens ist, nicht geringes Unglück über sie. Denn als sie, in Sorglosigkeit erschlafft, einstmals allesammt sich dem Schlafe überlassen hatten, sielen die Bulgaren in der Nacht plöglich über sie her, erschlugen viele von ihnen, verwundeten noch mehr und wütheten so surchtbar in ihrem Lager, daß sie sogar den König Agelmund tödteten und seine einzige Tochter in die Gefangenschaft fortschleppten.
- 17. Nachdem jedoch die Langobarden von diesem Unfall sich wieder erholt hatten, machten sie den Lamissio, von dem ich oben sprach, zu ihrem König. Dieser in Jugendfraft glühend und ein eifriger Kriegsmann kehrte die Wassen gegen die Bulgaren, um den Tod seines Pflegevaters Agelmund zu rächen. Aber gleich im ersten Tressen flohen die Langobarden vor dem Feind ins Lager zurück. Wie das der König Lamissio sah, erhob er laut seine Stimme und rief dem ganzen Heere zu, sie möchten sich der erlittenen Schmach

erinnern und sich ben schimpflichen Anblick wieder vergegenwärtigen, wie ihren König die Feinde erschlagen und seine Tochter, die sie fich zur Königin gewünscht, jammervoll in die Gefangenschaft fortgeführt batten. Bum Schluß ermahnte er fie, fich und die Ihrigen mit ben Waffen ju ichüten: beffer fei es, fein Leben im Kriege zu magen, benn als ichlechtes Sflavenvolt bem Reind zum Gefpotte zu werden. Indem er Dies und abnliches ihnen gurief und ihren Muth bald mit Drohungen, bald mit Berfprechungen zur Bestehung bes Entscheidungstampfes ftarfte, wo er einen Stlaven mitftreiten fab, ihm die Freiheit und Belohnung verwilligte, fturzten fie fich endlich, angefeuert burch bie Ermahnungen wie durch das Beispiel ihres Fürsten, ber als ber Erste in den Rampf fturinte, auf die Teinde, fampften mannhaft und brachten ben Geanern eine ichwere Niederlage bei. Indem fie endlich über die früheren Sieger den Sieg davon trugen, rächten fie ihres Königs Tod wie ihre eigene Schmach. Damale trugen fie große Beute von den Feinden bavon, und feit der Zeit murben fie fühner zur Unternehmung von Kriegszügen.

18. Nach dem Tode kamissio's der als der zweite geherrscht hatte, kam als der dritte Lethu an die Regierung. Nachdem dieser ungefähr vierzig Jahre regiert hatte, hinterließ er seinen Sohn Hildeoc, der der vierte war, als Nachsolger im Reich. Als auch dieser gestorben war, erhielt Gudeoc als der fünfte die Herrschaft.

19. In dieser Zeit entbrannte zwischen Oboat ar, der bereits 487. seit einigen Jahren in Italien geherrscht hatte, und dem Feletheus, der auch Feva hieß, dem König der Rugier heftiger Streit. Dieser Feletheus saß in jenen Tagen auf dem jenseitigen illser der Donau, das diese von Norikum scheidet. In diesem Norikum war damals das Aloster des heiligen Severinus, der mit der ganzen Heiligkeit der Enthaltsamkeit ausgestattet, schon durch viele Tugenden berühmt war. Bis ans Ende seines Lebens wohnte er in dieser Gegend, seinen Leichnam aber sches jehrt Neapel. Er hatte den schon genannten Feletheus und dessen Genahlin, die Gisa hieß, schon oftenals mit frommer Rede ermahnt, ihr unrechtes Treiben zu lassen.

<sup>1)</sup> D. i. nörblichen.

Da sie aber seine frommen Worte verachteten, so verfündete er ihnen schon lange vorher, was ihnen nachmals widersuhr. Odoasar bot also die Bölkerschaften auf, die ihm gehorchten, nemlich die Turcilinger, die Heroler und einen Theil der Rugier, die er alle schon längst beherrschte, dazu noch die Bölker Italiens, zog gen Rugisland, kämpste mit den Rugiern, brachte ihnen eine vollständige Niederlage bei und erschlug obenein ihren König Feletheus. Nachdem er das ganze Land verwüsstet hatte, zog er mit einer großen Unzahl Gesangener wieder nach Italien. Hierauf wanderten ide Langobarden aus ihren Sigen und kamen nach Rugiland, welches lateinisch Rugorum patria heißt, und blieben da, weil es einen fruchtbaren Boden hatte, viele Jahre.

20. Mittlerweile ftarb Bubeoc; auf ibn folgte fein Gobn Claffo. Als auch Claffo ftarb, bestieg beffen Cobn Tato als ber fiebente König ben Thron. Die Langobarben zogen jett auch aus Rugiland und wohnten in den weiten Chenen, welche in ihrer pm. Sprache "Feld" genannt werden 1). Nachdem fie hier drei Jahre zugebracht hatten, erhob fich Krieg zwischen Tato und Robulf bem Berolerfonig. Zwischen beiden hatte zuvor ein Bündniß bestanden; die Ursache des Streits war folgende. Der Bruder Rodulfs war ju Toto gefommen, um einen Frieden zu fcbließen. Als diefer feine Botichaft ausgerichtet batte und nun wieder beimkehrte, begab es fich, bag er vor bem Saufe ber Ronigstochter, Die Rumetruda bieß, porbeizog. Wie biese die vielen Manner und das vornehme Geleite fab. fragte fie, mer es mobl fein fonnte, ber ein fo bobes Befolge habe. Wie man ihr fagte, ber Bruder bes Königs Robulf febre, nachdem er feine Botichaft ausgerichtet habe, nun nach Saufe zurück, fo lieft bas Madden ihn einladen, er möge geruben einen Becher Beines entgegenzunehmen. Er einfältigen Bergens folgte ber Ginlabung: weil er aber flein von Geftalt mar, fo blickte bas Dabchen in hochmüthigem Stolz auf ihn herab und machte fich über ihn Er von Scham wie von Entruftung überwältigt, erwiderte

<sup>1)</sup> Paulus schreibt: in campis patentibus, qui sermone barberico feld appellantur.

ihr in folden Worten, bag fie noch mehr gereigt murbe. Da tonnte fie in weiblichem Born entbrannt ibr verlettes Berg nicht mehr bekampfen und fie beschloß bas Berbrechen, bas ihr in ben Sinn fam, auszuführen. Gie beuchelte Belaffenheit, machte ein heiteres Geficht, befänftigte ibn mit freundlichen Worten, nöthigte ihn sich niederzulassen und setzte ihn fo, daß er das Fenster ber Band im Ruden hatte. Diefes Fenster ließ fie nun, anscheinend um ben Baft zu ehren, in Wahrheit aber, damit ihm tein Arg= wohn ankame, mit einem koftbaren Teppich verbeden, und bann gab bas graufame Ungeheuer ihren Dienern ben Befehl, jenen, sobald fie wie zu bem Munbschenken rebend, "mische", gerufen habe, von hinten mit ihren Speeren zu burchbohren. Und fo geschah es: bald gab bus graufame Weib bas Beichen, worauf ber ungerechte Befehl ausgeführt wurde. Jener von Bunden durchbohrt stürzte zu Boben und gab den Beist auf. Wie das dem König Rodulf gemelbet wurde, da jammerte er über ben graufamen Tod feines Bruders und entbrannte, feines Schmerzes nicht mächtig, von dem Verlangen ben Bruder zu rächen; er brach bas eben erft mit Tato abge= schlossene Bundniß und erklärte ihm ben Krieg. Die beiberseitigen heere trafen im Blachfeld jusammen: Robulf ichidte Die Seinen in ben Rampf, er felbst aber blieb, am Giege gar nicht zweifelnb, im Lager beim Brettspiel sitzen. Es waren aber damals Die Beroler außerst friegsgeübt und hatten burch viele Siege, Die fie schon erfochten, einen großen Ramen; entweder um leichter zu ftreiten, ober um ju zeigen, daß fie bie vom Feinde tommenden Bunden verachten, zogen fie nadt in die Schlacht und bebedten nur die Schamtheile. Auf beren Starke baute nun ber Konig gang feft und bieß, mabrend er felbft forgenlos am Spiele faß. einen seiner Leute auf einen banebenftebenben Baum fteigen, bamit er ihm ben Sieg ber Seinigen gleich melben fonne, brobte ihm aber babei bas haupt abzuschlagen, wenn er von der Flucht ber Beroler berichte. Als biefer nun die Schlachtreihe ber Beroler wanten und fie von ben Langobarden bedrängt werden fah, fo gab er auf die bäufigen Fragen des Königs, wie es mit den Berolern

stehe, immer die Antwort, sie kampfen vortrefflich. Und da er nicht frei zu sprechen magte, so that er das Unglück, das er mit ansah, nicht früher tund, als bis bas gefammte Beer vor bem Feinde floh. Jett brach er, wiewohl zu fpat, in den Ruf aus: "Webe dir armes Gerolervolt, das durch den Zorn des himmlischen Berrschers gestraft wird." Durch Diese Worte beunruhigt sprach der König: "Flieben benn etwa meine Heroler?" Jener erwiderte: "Nicht ich, sondern du felbst o König hast bas gesagt." Als nun, wie es in folden Fällen zu geben pflegt, ber König und alle um ihn in ihrer Bestürzung unschlüssig waren, was zu thun sei, kamen die Langobarden über sie und hieben sie nieder. Auch der Rönig selbst, so mannhaft er sich auch hielt, ward umgebracht. Wie aber Die Beroler ba und borthin auseinander floben, traf fie ber Born des himmels, also daß fie die grunen Flachsfelder für Waffer an= faben, bas fie burchschwimmen fonnten; wie fie aber bie Urme jum Schwimmen ausbreiteten, wurden fie vom Schwert ber Feinbe jämmerlich erschlagen.1) Nach gewonnenem Siege theilten Die Langobarden die reiche Beute, die sie im Lager machten, unter sich. Tato aber trug Rodulfs Banner, das fie Bandum nennen, fo wie den helin davon, den berfelbe im Streit gewöhnlich getragen hatte. Und feit ber Zeit mar die Rraft ber Beroler gebrochen, fo bag sie von ba an keinen eigenen König mehr über fich hatten. Die Langobarden aber wurden seitdem gewaltiger, ihre Mannschaft mar von ben verschiedenen Bölkerschaften, die fie besiegt hatten, gewachsen und sie fingen jett an, auch ohne Unlag zu Rriegen auszuziehen und ben Rubm ihrer Tapferfeit allenthalben zu verbreiten.

21. Jeboch Tato konnte sich seines Sieges nicht mehr lange freuen: Baccho, der Sohn seines Bruders Zuchilo übersiel und ermordete ihn. Tato's Sohn Hildechis bekämpfte nun den Baccho, wurde aber von diesem, der die Oberhand behielt, besiegt und sloh zu den Gepiden, wo er bis ans Ende seines Lebens als Flüchtling

<sup>1)</sup> Daffelbe Abentener widerfuhr befanntlich ben "fieben Schwaben", jedoch ohne bie übeln Jolgen. Die Erzählung bes Boltsbuchs ift ohne Zweifel auf die obige uralte Boltsbace guruduführen.

blieb. Das gab die Beranlassung zu ben Keindseligkeiten, Die feit= dem zwischen Geviden und Langobarden obwalteten. In der nem= lichen Zeit fiel Waccho über Die Schwaben 1) ber und unterwarf fie feiner Berrichaft. Sollte bas Jemand für Luge und nicht für wahre Thatsache halten, fo lese er das Borwort nach. welches Ronia Rothari zu ben Gesetzen ber Langobarben verfant bat, und er wird es fast in allen Sandschriften, fo wie ich es in meine Geicbichte aufgenommen habe, erzählt finden. Es batte aber Baccho drei Frauen, querft nemlich die Ranifunda, die Tochter des Rönias Sobann heirathete er die Auftrigusa, die Tochter des Gepidenkönias, von der er zwei Töchter hatte: Wifegarda bieft Die eine, Die er bem Frankenkönig Theudepert jur Che gab, Die andere bieß Walderada, diese murde mit Cusuvald, einem andern König ber Franken vermählt, ber fie aber, ba fie ihm guwiber mar, einem feiner Leute Namens Garipald jur Che gab 2). Die britte Gemablin Waccho's mar die Tochter des Königs ber Beroler und biek Salinga. Diefe gebar ihm einen Gobn, ben er Baltari 3) nannte und ber nach Waccho's Tobe als ber achte König über die Lanaobarben berrichte. Diefe alle waren Lithinger, fo bieg nemlich bei ihnen ein fehr vornehmes Beidlecht.

- 22. Nachdem nun Waltari sieben Jahre lang die Herrschaft geführt hatte, sand er seinen Tod. Nach ihm wurde als der neunte Audo in König, der bald darauf die Langobarden nach Panno-nien führte.
- 23. Zwischen den Gepiden und Langobarden sam jetzt der schon lange genährte Streit endlich zum Ausbruch, und beide Theile rüsteten sich zum Krieg. Als nun in dem Tressen, das geliesert 551 wurde, beide Schlachtreihen tapser kämpsten, keine zum Weichen gebracht werden konnte, da geschaft es, daß mitten im Streit Alboin Audoins Sohn und Turismod Turisinds Sohn auf einander stießen und Alboin diesen mit dem Schwert durchbohrte, also daß er todt vom Pferde siel. Wie die Gepiden sahen, daß ihres Königs Sohn, der hauptsächlich den Krieg herbeigeführt hatte, gefallen sei, so

<sup>1)</sup> Suavi. - 2) Bergleiche jedoch bamit Gregor von Tours IV, 9. - 3) Balther.

wandten sie sich entmuthigt zur Flucht. Die Langobarden versolgten sie heftig und kehrten, nachdem sie eine große Anzahl erschlagen hatten, zurück, um ben Gefallenen die Rüstungen auszuziehen. Als die Langobarden nach ersochtenem Siege wieder heimgekehrt waren, lagen sie ihrem König Audoin sehr an, er möge den Alboin, durch dessen Tapferkeit sie in der letzten Schlacht den Sieg erlangt hätten, zu seinem Tischgenossen machen, dannit er seinem Bater wie in der Gefahr, so auch beim Mahl zur Seite wäre. Audoin antwortete darauf, er könne das durchaus nicht thun, um nicht die Volkssitte zu verletzen. "Ihr wist", sprach er, "wie bei uns der Brauch besteht, daß der Sohn des Königs nicht eher mit seinem Bater taseln darf, als bis er von dem König eines fremden Volks die Wassen erhalten hat."

24. Wie das Alboin von seinem Bater gebort batte, machte er fich mit blog vierzig Jünglingen auf zu Turifind, bem Bepiden= könig, mit dem er erst vor furzem gefriegt batte, und eröffnete ibm, warum er gekommen fei. Diefer nahm ihn freundlich auf, lud ihn an feine Tafel und fette ihn bier zu feiner Rechten, wo fonst immer fein Cohn Turismod geseffen batte. Wie nun aber Die verschie= benen Gerichte aufgetragen wurden, ba trat bem Turifind, welchem schon längst ber Sitz seines Sohnes in bem Sinn lag, bessen Tob vor Die Seele, und wie er jett ben, ber ihn getöbtet hatte, ben Platz besselben einnehmen sab, seufzte er laut auf und konnte fich nicht mehr halten, sondern machte feinem Schmerz Luft, indem er ausrief: "Lieb ift mir biefer Plat, aber ber Anblid bes Mannes, ber jest barauf fist, fällt mir fehr fdwer." Da begann burch bes Baters Rebe aufgestachelt bes Ronias zweiter Gobn, ber mit zugegen mar, bie Langobarben mit Spottreben zu reigen, meinte, fie feien, weil fie von ben Baben abwärts die Beine mit weifen Binden umwidelten, ben Stuten zu vergleichen, Die bis jum Beine weiße Fuge haben und fprach: "Stuten mit weißen Teffeln find es 1), benen ihr gleicht."

<sup>1)</sup> fetilae sunt equae etc. fetilus = petilus, cf. Festus de verb. sign. 205, 22 (Mall.) petilam suram siccam et substrictam vulgo interpretatur. Scaevola ait ungulam albam equi ita dici Der Zusammenbang crajibt, daß nur die lettere, ibrigens auch jonit begeugte Bekentung dier Ameendung finden tann. Befiel

Darauf ließ fich aber einer ber Langobarben folgenbermaßen ver= nehmen: "Geh nur hinaus auf bas Alffeld 1), bort wirft bu fonder Ameifel erschauen fonnen, wie fraftig beine Stuten mit ben Sufen ausschlagen; baselbit liegen die Gebeine beines Brubers wie die von schlechtem Bieh auf bem Anger zerstreut umber." Wie bas bie Gepiben borten, fonnten fie ihre innere Buth nicht mehr verbergen, mit Beftigfeit brach ihre Erbitterung aus, und fie wollten bereits ben offenbaren Schimpf thatlich rachen. Auch bie Langobarben alle legten jest, jum Rampf bereit, Die Sand ans Schwert. Da fprang aber ber König hinter bem Tisch hervor, warf sich in die Mitte, bampfte ben Born und die Streitsucht feiner Leute und brobte bem unverzügliche Bestrafung, ber ben Kampf beginnen murbe, benn es fei, fo fprach er, fein Gott wohlgefälliger Gieg, wenn man ben Gastfreund im eigenen Sause erschlage. 218 so endlich ber Zwist beigelegt mar, fetten fie bas Belage froblichen Ginnes wieder fort. Turifind langte Die Waffen feines Cohnes Turismod berab und übergab fie dem Mboin und entließ ihn bann wohlbehalten in feines Baters Reich. Dach feiner Rudtehr wurde Alboin nun endlich vom Bater zu feinem Tischgenossen gemacht. Und wie er jett veranuat Die Berichte ber fonialiden Tafel mitfostete, ba erzählte er der Reihe nach alles, was ihm bei den Gepiden in Turis= mode Balaft begegnet mar. Alle Anwesenden bewunderten und lobten Alboins Rühnheit, nicht minder aber rühmten fie Turifinds groke Treue.

25. Zu dieser Zeit herrschte der Kaiser Justinian mit Glück 527 über das römische Reich, denn er war siegreich im Kriege und be= 5655 wundernswürdig im Regiment. Durch den Patricius Belisar be= siegte er tapfer die Perser, durch denselben brachte er das Bolt der Wandalen zur Vernichtung, ihren König Gelismer gefangen in seine Gewalt und ganz Afrika nach sechs und neunzig Jahren wieder an das römische Reich. Wiederum mit Belisars Hülfe überwand er

ift der untere Theil des thierischen Fusies, pars pedis ungulae proxima, vgl. Grimm deutsch. Börterb. — setilus, welches Paulus ganz richtig erklärt, mag die vulgäre Horm für petilus sein. — 1) in campum Assold.

Das Bolt ber Gothen in Italien und nahm ihren König Witichis gefangen. Auch die Mauren, die hierauf die afrikanische Proving angriffen, und ihren König Amthala bandigte er durch ben Exconful Johannes mit munderbarer Tapferteit. Gleichermaßen fiegte er auch über andere Bolfer, und ob all' biefer Siege murbe er ber Mamanifche, Gotbifche, Frantische, Germanische, Untifche, Manische, Wandalische und Afritanische genannt und er verdiente biese Namen. Huch verbefferte und sammelte er Die Gefete ber Römer, beren Beitläuftigfeit fehr groß und beren Dangel an Ginklang ichablich mar: alle kaiferlichen Gesetze, Die burch viele Bande gingen, brachte er in zwölf Bucher zusammen und befahl biefen Band ben Juftinianeischen Coder zu nennen. Sobann führte er Die Gesetze ber ein= gelnen Obrigkeiten und Richter, Die faft bis ju zweitaufend Buchern angewachsen waren, auf die Bahl von fünfzig Buchern gurud und nannte bas ben Cober ber Digeften ober Panbetten. Ferner ließ er vier Bücher Institutionen, in benen ber Inhalt sämmtlicher Gefete in fürzerer Form enthalten ift, neu abfaffen. Endlich brachte er bie neuen, von ihm felbft erlaffenen Gefete in einen Band, und befahl ibn die Novellen zu nennen. Derfelbe Fürst erbaute in ber Stadt Konstantinopel bem herrn Chriftus, ber Die Weisheit Gottes Des Baters ift, einen Tempel, ben er mit bem griechischen Worte Ugia Sophia, bas beifit beilige Weisheit nannte. Diefes Baumert übertrifft alle andern Gebäude, fo daß auf ber gangen weiten Erbe nichts bem ähnliches gefunden wird. Es war übrigens Diefer Fürst von fatholifdem Glauben, rechtschaffen in feinen Sandlungen, gerecht in seinen Urtheilen und darum schlug ihm alles zum guten aus. Bu feiner Zeit mar Caffiodor in ber Stadt Rom burch feine Belehrsamkeit in weltlichen und geiftigen Dingen berühmt; auger andern trefflichen Schriften erklärte er auch Die Dunkeln Stellen ber Pfalmen gang vortrefflich. Er mar zuerft Conful, bann Senator, gulett aber Dond. In Derfelben Beit fertigte auch Dionhsius, ber Abt in ber Stadt Rom mar, eine Bestimmung ber Ofterzeit durch munderbar icharffinnige Berechnung an. Damals ergründete, fo zu fagen, in Konftantinopel Priscianus von Cafarea

bie Tiefen ber Grammatik, und Arator, Unterhelfer an ber Kirche zu Rom, ein herrlicher Dichter, beschrieb bie Thaten ber Apostel in Berametern.

26. In Diefen Tagen lebte ber beilige Bater Benedift querit an bem Orte, ber Sublacu 1) beifit und etwa vierzig Meilen 2) von Rom entfernt liegt, fpater auf ber Burg Caffinum 3) und glangte burch die Berdienste seines großen Lebens und seine apostolischen Tugenden. Sein Leben bat, fo weit es befannt ift, ber beilige Bater Gregor in seinen Dialogen in schöner Sprache beschrieben. Much ich habe mit meinem geringen Talent zur Ehre des hoben Baters feine einzelnen Bunderthaten in elegischem Beremaß befungen und auf einige Wunder auch einen Symnus in ardilochischen Jamben gedichtet 4). Es mag bier noch in ber Kurze angeführt werben, mas ber beilige Bater Gregorius in seinem Leben Benedifts unerwähnt lieft. Als diefer einer göttlichen Mahnung Folge leiftend von Sublacu nach bem ungefähr fünfzig Deilen bavon entfernten Orte, mo er jett rubt, manberte, so flogen fortwährend brei Raben, die er zu füttern pflegte, um ihn und mit ihm. Un jedem Scheidemeg, bis er hierher fam, erschienen ihm zwei Engel in Geftalt von Jünglingen und wiesen ihm ben Weg, ben er einschlagen follte. In Cassinum aber hatte damals ein Diener Gottes seine Wohnung, zu bem sprach eine Stimme vom Simmel:

"Beiche von hier, denn schon nahet ein anderer Freund!" Her aber, auf der Burg von Cassinum nemlich, lebte er immer bis in der größten Enthaltsamseit, besonders aber zur Zeit der Fasten bis ganz abgeschlossen und zurückgezogen vom Geräusch der Welt. Dieß alles entnehme ich dem Gedickte des Markus, der zu dem Bater Benedikt hierher kam und einige Verse zu dessen löchtete; diese habe ich jedoch, um nicht zu weitläuftig zu werden, nicht ganz in dieses Buch eintragen mögen. Gewiß ist indes, daß der tresssiche

<sup>1)</sup> Unter bem See, Subiaco. — 2) Fünf italienische Meilen geben auf eine beutiche Meile. — 3) Das berühmte Kloster Monte Cassino im nörblichen Neapel. — 4) Lefer und Uebersetzer werben sich wohl gerne diese 64 Distida gegenseitig erlassen, ebenso den darauf folgenden Homnus von 16 vierzeiligen Stropben. Auch weiterhin werden wir die eingelegten metrischen Evitapbien fortlassen.

Bater darum vom Himmel an diesen fruchtbaren, über ein üppiges Thal sich erhebenden Ort berusen wurde, dannt hier, wie es nun unter Gottes Beistand auch wirklich geschehen ist, eine Genossenschaft von Mönchen entstände. Nachdem dies, was doch nicht übergangen werden durste, in der Kürze erzählt worden, nehme ich nun den Faden meiner Geschichtserzählung wieder auf.

27. Audoin also ber Langobardentonia, von dem ich oben iprach, hatte die Robelinda zur Gemahlin, die ihm den Alboin, einen friegerischen und in allen Dingen tüchtigen Mann gebar. starb nun und jetzt erhielt Alboin als der zehnte König nach dem Bunsche aller die Berrschaft. Da er allenthalben einen großen und ob feiner Macht berühmten Ramen hatte, fo gab ibm Chlothar der Frankenkönig seine Tochter Chlotsuinda zur Frau 1), von der ihm nur eine Tochter mit Namen Albsuinda geboren wurde. Unter= deffen ftarb Turifind der Gepidenkönig und ihm folgte Kunimund in ber Berrschaft, ber bie alten Beleidigungen zu rachen begehrte und barum bas Bundnift mit ben Langobarben brach und ben Krieg 566 statt des Friedens erwählte. Alboin aber schloß mit den Avaren, die ursprünglich Sunnen, nachmals nach ihrem König Avaren genannt wurden, einen ewigen Bund. hierauf jog er in ben von den Gepiden veranlaften Krieg. Als diefe in Gile ibm entgegenrückten, fielen die Avaren der mit Alboin getroffenen Berabredung gemäß in ihr Land ein. Traurig tam ein Bote zu Runimund und verfündete ihm diefe Nachricht. Er, obwohl fehr niedergeschlagen und von zwei Seiten hart bedrängt, ermahnte feine Leute bennoch, sich zuerst mit den Langobarden zu schlagen, vermöchten sie diese ju überwinden, bann erft wollten fie bas Beer ber hunnen aus 567 bem Lande jagen. Es tam alfo zur Schlacht und auf beiden Seiten wurde mit aller Macht gestritten, Die Langobarden aber blieben Sieger und wütheten fo fchrecklich gegen die Wepiden, daß biefe faft völlig aufgerieben murben und von dem gahlreichen Beere faum ein Bote ber Niederlage am Leben blieb. In Diefer Schlacht tobtete Alboin den Kunimund, schlug ihm das Haupt ab und ließ sich

<sup>1)</sup> Bergl. Gregor von Tours, IV. 3.

darans einen Trinfbecher machen. Diese Art Becher beint bei ihnen Stala, lateinisch aber patera, Runimunds Tochter mit Ramen Rosimunda führte er mit einer großen Menge verschiedenen Alter8 und Gefchlechts gefangen mit fich fort und machte fie, da Chlot= fuinda gestorben mar, zu feiner Gemablin, aber wie sich nachmals zeigte zu feinem Berberben. Damals machten Die Langobarben eine fo große Beute, bag fie jum größten Reichthum gelangten; ber Stamm ber Bepiden aber fam fo berab, daß fie feitdem nicht ein= mal mehr einen eigenen König hatten, fondern alle, die den Krieg überlebten, unterwarfen fich theils ben Langobarben, theils feufzen fie bis auf den beutigen Tag in harter Anechtschaft, da die hunnen im Besit ihres Landes find. Alboins Name aber ward weit und breit fo berühmt, daß bis beute fein Ebelmuth und fein Rubm, fein Glud und feine Tapferfeit im Rriege bei ben Baiern 1), Sachfen und andern Böltern Diefer Sprache in Liedern gepriefen wird. Much gang besondere Baffen follen unter ihm geschmiedet worden fein, bort man noch jett von vielen fagen.

## 3weites Buch.

1. Als nun ringsum das Gerücht von den vielen Siegen der Langobarden erscholl, so sandte Narses der kaiserliche Geheimsschreiber, der damals Italien unter sich hatte und jetzt sich zum Krieg gegen Totilas den Gothenkönig rüstete, Gesandte an Alboin 2) und ersuchte ihn, wie er denn auch schon vorher mit den Langosbarden verbündet war, ihm in seinem Kampf gegen die Gothen Höusse zu leisten. Alboin schiefte ihm darauf außerlesene Truppen 550 zu, um die Kömer gegen die Gothen zu unterstützen. Sie suhren über den Busen des adriatischen Meeres nach Italien hinüber und

<sup>1)</sup> Bajuvarii. — 2) Paulus irrt hier, bies gelchach noch unter Auboin. — Bergl. Protop  $VI,\,26,\,33,$ 

- 552 begannen mit den Römern verbündet den Kampf wider die Gothen. Nachdem sie diese sammt ihrem König Totilas bis zur Vernichtung geschlagen hatten, kehrten sie durch reiche Geschenke geehrt als Sieger nach Hause zurück. Und die ganze Zeit, daß sie Pannonien in Besit hatten, unterstützten die Langobarden das römische Neich gegen seine Feinde.
- 2. Bu ber Beit befriegte Narfes auch ben Bergog Buccelli-554 nu8 1), den der Frankenkönig Teudepert, nachdem er felbst wieder nach Gallien heimgezogen war, neben bem Berzog Aming in Italien gelaffen batte, um bas Land zu erobern. Diefer Buccellinus überzog nun fast gang Italien mit Blünderung und schickte feinem König Theubepert aus bem italischen Raub viele Beute heim; als er sich aber anschickte, in Rampanien ein Winterlager zu beziehen. so ward er endlich von Rarses bei bem Orte Tannetum in schwerer Schlacht befiegt und getöbtet. Als bann Aming bem gothischen Grafen Wibin, ber fich gegen Narfes emport batte. Beiftand leiften wollte, fo murben beide von Rarfes übermunden, Widin gefangen nach Ronftantinopel abgeführt, Aming aber, ber ihm Bulfe gebracht hatte, fiel unter bes Narfes Schwerdt. Der britte frantische Bergog endlich mit Namen Leuthar und bes Buccellinus Bruder ftarb. als er mit reicher Beute belaben nach Saufe gurudziehen wollte, zwischen Berona und Tribent bei bem See Bengcus 2) eines natürlichen Todes.
  - 3. Nichtsbestoweniger hatte Narses noch einen Kampf gegen Sinduald den König der Brenter<sup>3</sup>), der vom Stamm der Heruler noch übrig war, die Odoakar auf seinem Zuge nach Italien einst mit sich geführt hatte. Dieser Sinduald hatte zuerst treulich zu Narses gehalten und darum große Belohnung von ihm bekommen; wie er sich nun aber neuerdings übermüthig gegen ihn aussehnte und selbst den König machen wollte, so ward er von ihm in der Schlacht überwunden, gefangen genommen und an einem hohen Galgen ausgehängt. In derselben Zeit bekam der Patricius Narses

<sup>1)</sup> Bon Memannien. — 2) Gardasee. — 3) Um ben Berg Brenner in Tirol. —

durch seinen Unterfeldheren Dagistens, einen kriegslustigen und tapfern Mann, das gesammte Italien in seine Gewalt. Dieser Narses war anfänglich Geheimschreiber, darauf gelangte er ob seiner großen Berzbienste zur Bürde des Patricials. Er war im übrigen ein sehr frommer und der Lehre der Kirche streng ergebener Mann, gegen die Armen mildthätig, in Wiederherstellung 1) der Gotteshäuser thätig und so eifrig im Wachen und Beten, daß er mehr durch sein demüthiges Flehen zu Gott, als durch seine Kriegswaffen den Sieg erlangte.

4. Bu dieser Zeit brach besonders in der Broving Liguria 565 eine fürchterliche Best aus. Denn plötlich tamen an Säufern, Thuren, Gefäßen, Rleidern eigenthumliche Fleden jum Borfcbein und murden, wenn man fie abwaschen wollte, immer ftarter. Nach Umlauf eines Jahres aber entstanden an den Leiften ber Menschen und an andern empfindlichen Stellen Geschwulfte wie Ruffe ober Datteln, worauf bald unerträgliche Fieberhite und am britten Tage ber Tod erfolgte. Ueberlebte aber Einer ben britten Tag, fo batte er Boffnung durchzukommen. Da mar allenthalben Trauer, allenthalben Weinen. Beil unter bem Bolte ber Glaube verbreitet mar, burch Die Flucht entgebe man bem Berberben, fo murben die Säufer von ben Bewohnern verlaffen und ftanden leer, nur von den Sunden wurden sie noch gehütet. Die Beerden blieben allein auf bem Felbe, Die Birten fehlten. Da konnte man feben, wie Dorfer und Städte, noch jungft von gangen Saufen Menfchen angefüllt, am andern Tag von allen verlaffen in Tobesftille balagen. Die Göbne floben von den unbestatteten Leichen ihrer Eltern binmeg: Die Eltern vergagen berglos ihre Pflicht und liegen Die Rinder in ber Fieberbite liegen. Wollte Giner von alter Unbanglichkeit getrieben, seinen nächsten Verwandten begraben, fo blieb er selber unbegraben; während man bestattete, tam man felbst um; gab man einer Leiche das Trauergeleite, so entbehrte das eigene Leichenbegängniß dieses Liebesbienstes. Da fonnte man glauben, Die Welt fei in ihre

<sup>1)</sup> Indem fie durch die arianischen Gothen entweiht zu fein schienen. Geschichtschreiber. Liefeg. 6. 2 Aufl. Paulus Diatonus.

uranfängliche Stille wieder gurudgefunten: fein Laut auf dem Felde, tein Bfeifen ber Sirten, fein wildes Thier lauerte mehr bem Bieb auf, fein Schaben gefchah mehr ben Sausvogeln. Die Saatfelber blieben über die Erndtezeit binaus steben und warteten unangerührt auf ben Schnitter; Die Weingarten voll üppigglangender Trauben betrat Niemand, als bereits das Laub abgefallen mar und ber Winter vor ber Thur stand. Bu jeder Stunde bes Tage und ber Nacht flang bas Schmettern ber Rriegstrompeten in ben Obren. Die Meisten glaubten ben Lärmen wie von einem beranziehenden Beer zu vernehmen. Zwar zeigte fich nirgends ber Fußtritt man= belnder Menschen, Niemand ber getödtet hatte, aber Die Leichname ber Beftorbenen rebeten ftarfer als bas Geben ber eigenen Mugen. Das freie Weld verwandelte fich in eine Begräbnifftatte der Menichen, in die menschlichen Wohnungen zogen die wilden Thiere ein. Und biefes Unglud verbreitete fich nicht über Die Grengen Italiens hinaus zu den Alamannen und Baiern, sondern traf allein Die Hömer.

Mittlerweile schied Kaiser Justinian aus dem Leben und Justinus der Jüngere übernahm die Herrschaft. Damals bekam der Batricius Narses, dessen Eiser alles überwachte, endlich den Bischof Bitalis von Altina in seine Gewalt, der vor vielen Jahren schon ins Frankenreich nach der Stadt Agontum 1) geflohen war, und verbannte ihn nach Sicilien.

5. Nachdem nun Narses, wie oben erzählt wurde, das gesammte Bolf der Gothen überwunden und vernichtet und auf gleiche Weise auch über die anderen von denen ich geredet, gesiegt 2), dazu eine große Masse Gold und Silber nebst andern reichen Schätzen gesammelt hatte, so widersuhr ihm von den Römern, sur die und gegen deren Feinde er doch sehr thätig gewesen war, große Mißgunst. Sie verleumdeten ihn also bei dem Kaiser Justinus und dessen Gemahlin Sophia und sprachen diese Worte: "Für die Römer war es wahrlich besser, den Gothen dienstbar zu sein, als

<sup>1)</sup> Innichen am Urfprung ber Drau in Tirol. - 2) G. Cap. 2. 3. -

ben Griechen, wo ber Eunuche Narfes befiehlt und uns in brudenber Knechtschaft halt. Unser gnabigster Fürst weiß bas nicht; entweder aber befreie uns aus Jenes Sand, oder fei versichert, wir überliefern Die Stadt Rom und uns felbft den Beiden." Als Das Dem Narfes zu Ohren tam, erwiderte er gang turg Die Borte: "Wenn ich mit den Römern schlecht umgegangen fein foll, so will ich es auch schlecht finden." Dadurch murde ber Raifer fo beftig gegen Narfes aufgebracht, daß er augenblicklich den Longinus nach 567 Italien Schickte, um bes Marfes Stelle zu übernehmen. Marfes erschraf über diese Nachricht nicht wenig und fürchtete sich besonders vor der Raiserin Sophia fo febr, daß er nicht nach Ronftantinopel gurudgutehren magte. Unter anderem habe fie ibm, wie ergablt wird, weil er ein Eunuch war, sagen lassen, sie werde ibn ben Dagben im Beibergemach bie tägliche Bolle gutheilen laffen. Darauf foll nun Rarfes bas zur Antwort gegeben haben, er wolle ihr ein Gespinnst anfangen, das fie ihre Lebtage nicht mehr werde endigen können. Sierauf zog er sich aus haß und Furcht nach ber Stadt Reapel in Campania jurud und fchiefte bald nachher Boten an das Bolt ber Langobarben mit ber Aufforderung, fie follten boch ihre ärmlichen Kelder in Bannonien verlaffen und fich in ben Befit von Italien feten, bas reich an allen Schätzen fei; zugleich schickte er verschiedene Arten von Obst und andere Erzeug= niffe, an benen Italien reich ift, mit, um baburch ihre Gemuther noch mehr anzureigen, zu tommen. Die Langobarben nahmen freudig bie gute und erwünschte Botschaft auf und faßten große Gedanken und Soffnungen für die Bufunft. Sofort wurden in Italien Rachts schreckliche Beichen fichtbar, feurige Schlachtreihen erschienen am Simmel als Borbedeutung des vielen Bluts, was bald nachher ver= aoffen warb.

6. Wie aber Alboin mit den Langobarden gen Italien ziehen wollte, so sandte er noch zu seinen alten Freunden den Sachsen um Hülfe, um in größerer Anzahl von dem ausgedehnten Land Italien Besitz zu nehmen. Es stießen also auf seinen Wunsch mehr als 20,000 sächsische Männer mit Weib und Lind zu ihm, um mit

ihm nach Italien zu ziehen 1). Wie Chlothar und Sigipert die Frankenkönige das hörten, verpflanzten sie Schwaben und andere Bölkerschaften in die von den Sachsen geräumten Gegenden 2).

- 7. Jest überließ Alboin das eigene Land, nemlich Pannonien, seinen Freunden den Hunnen, unter der Bedingung jedoch, daß wenn die Langobarden irgend einmal wieder heimzukehren genöthigt würden, sie auch ihr altes Land wieder ansprechen könnten. Die Langosbarden verließen also Pannonien und zogen mit Weib und Kind und Hab und Gut Italien zu, um es in Besitz zu nehmen. Sie hatten aber 42 Jahre in Pannonien gewohnt, und zogen aus im Monat April, in der ersten Indiction, am Tag nach dem heiligen Oftersest, das der Berechnung gemäß in jenem Jahr gerade auf den ersten April siel, nachdem seit der Menschwerdung des Herrn 568 Jahre verstossen waren.
  - 8. Wie nun König Alboin mit allen seinen Kriegsmannen und einem großen Haufen allersei Bolks an die Grenze Italiens kam, so stieg er auf den Berg, der sich in jener Gegend erhebt, und beschaute sich da, soviel er von Italien übersehen konnte. Dazum, wie man sagt, heißt seit der Zeit dieser Berg der Königsberg 3). Auf eben diesem Berge soll es wilde Ochsen geben, was kein Bunder ist, da Pannonien, das diese Thiere hervordringt, bis dahin sich erstreckt. Es hat mir auch ein wahrhafter alter Mann erzählt, er habe die Haut eines solchen auf jenem Berge erlegten Ochsen gesehen, auf der wie er sagte fünfzehn Menschen neben einzander hätten liegen können.
  - 9. Nachdem jetzt Alboin Benetia, was die erste Provinz Italiens ist, ohne irgend ein Hinderniß erreicht und das Gebiet der Stadt oder vielmehr der Burg Forojuli d') betreten hatte, so überlegte er, wein er wohl diese erste eroberte Provinz anvertrauen könnte. Ganz Italien nemlich dehnt sich nach Süden oder besser nach Südosten aus und wird von den Fluthen des thrrenischen und

<sup>1)</sup> Bgl. unten II, 26 und Gregor von Tours IV, 34. — 2) Bgl. Gregor von Tours V, 15. — 3) Monte Maggiore, auch Monte del Re genannt. — 4) Civis dale in Friaul.

abriatischen Meeres umspült, gegen Abend und Mitternacht aber von der Rette der Alben so eingeschlossen, daß man nur durch Engpaffe ober über ben Rücken des Gebirgs hereinkommen fann. Bon ber Morgenseite aber ber, wo es an Bannonien ftont, fteht ein breiter und gang ebener Zugang offen. Als nun Alboin, wie fcon bemerkt, barüber nachsann, wen er zum Bergog biefes Land= strichs machen follte, so entschloft er sich, wie erzählt wird, seinen Reffen Gifulf, einen burchaus tüchtigen Mann, ber zugleich fein Stallmeister mar, ben fie in ihrer Sprache "Marpahis" 1) nennen, 569 über die Stadt Forojuli und jene gange Gegend zu feten. Diefer Sifulf aber erklärte, er werbe bier nicht eber bie Berrichaft über Stadt und Bolf annehmen, als bis ihm die langobardifden Faren, 2) bas beifit bie Geschlechter ober Stämme überlaffen wurden, Die er sich selbst auslesen wolle. Und so geschah es, ba ber König ihm seinen Wunsch gewährte. Er erhielt bemnach die hervorragenden langobardischen Geschlechter, welche er sich gewünscht hatte, daß sie mit ihm wohnten, und jest erft übernahm er bas Ehrenamt eines Bergogs. Er forberte fobann noch von bem König eine Bucht edler Stuten; und auch bierin willfahrte ihm ber Rönig freigebig.

10. In den Tagen als die Langobarden in Italien einrückten, wurde das Frankenreich, da König Chlothar gestorben war, von 561 dessen Söhnen in vier Theile getheilt. Der erste von ihnen, Aripert, hatte seinen Sitz zu Paris, der zweite, Gunthramnus, in der aure-lienssichen Stadt <sup>8</sup>), der dritte, Silperich, in Suessionä <sup>4</sup>), wo sich sein Bater ausgehalten hatte, Sigisbert endlich, der vierte, herrschte in der Stadt Metz <sup>5</sup>). Zu derselben Zeit leitete der heilige Papst Benedikt die römische Kirche. Der Stadt Aquileja und deren Volkstand der heilige Patriarch Paulus vor, der aber jetzt aus Furcht vor der Wildheit der Langobarden sich aus Aquileja auf die Insel Vradus <sup>6</sup>) hinüber stücktete und den ganzen Kirchenschatz mit sich nahm. In diesem Jahr zu Ansang des Winters siel ein so tieser

<sup>1)</sup> Marpahis ist nach Grimm von Mar, Märe, Pferd und paizan (goth. beitan, althochdeutich pizan) Gebiß anlegen abzuleiten. — 2) Davon das Wort Faron oder Baron. — 3) Crleans. — 4) Soiffons. — 5) Bgl. Gregor von Tours VI, 22. — 6) Grado an der Mündung des Jionzo.

Schnee in der Ebene, wie es gewöhnlich nur auf den höchsten Alpen der Fall ist; im nachsolgenden Sommer aber war auch eine Frucht=barkeit, wie man nie von einer ähnlichen gehört hat. Zu der Zeit sielen die Hunnen oder Avaren, bei der Nachricht von König Chlothars Tode über dessen Sohn Sigisbert her. Dieser stieß in Thüringen auf sie und schlug sie an der Elbe mit Macht und bewilligte ihnen dann den Frieden, um den sie baten 1). König Sigisbert vermählte sich mit der Brunihilde, die aus Spanien kan und ihm nachmals einen Sohn mit Namen Childepert gebar 2). Abermals stritten sodann die Avaren mit Sigisbert in derselben Gegend wie das erste Mal, und brachten dem Frankenheer eine vollständige Niederlage bei 3).

- 11. Narses aber kehrte jetzt aus Campania nach Rom zurück und verstarb hier balb nachher. Sein Leichnam wurde in einem bleiernen Sarg beigesetzt und mit allen seinen Schätzen nach Konstantinopel gebracht.
- 12. Als nun Alboin an den Fluß Plave 4) kam, zog ihm der Bischof Felix von Tarvisium 5) entgegen. Der König ließ ihm, wie er denn höchst freigebigen Sinnes war, auf seine Bitte das sämmtliche Vermögen seiner Kirche und bekräftigte das durch eine eigens darüber ausgestellte Urkunde.
- 13. Da ich nun gerade diese Felix Erwähnung gethan habe, so mögen hier auch einige Worte siber den ehrwürdigen und weisen Fortunatus Plat sinden, der erzählt, dieser Felix sei sein Genosse gewesen. Dieser Fortunatus nun, von dem hier die Rede ist, wurde geboren in dem Orte, der Dupladilis heißt und nicht weit von der Burg Ceneta und der Stadt Tarvisium entsernt liegt. Erzogen und gebildet wurde er jedoch zu Navenna und erward sich in der Grammatit, Rhetorit und Metrit einen berühnnten Namen. Als er einst die heftigsten Augenschmerzen hatte und sein Freund Felix gleichsalls an den Augen litt, so gingen beide zusammen nach der in dieser Stadt gelegenen Kirche der Apostel Paulus und Johannes.

<sup>1)</sup> Bgf. Gregor IV, 23. — 2) Gregor IV, 27. — 3) Gregor IV, 29. — 4) Piane. — 5) Treviso.

Darin ift auch ein Altar zu Ehren bes beiligen Bekenners Martinus errichtet und in beffen Nabe befindet fich eine mit Glas verfoloffene Rifche, in ber eine brennende Lamre bangt, um fie gu Mit dem Del davon benetzten nun Felix und Fortunatus ihre Augen und alsbald wich ber Schmerz und fie erhielten Die ersehnte Gesundheit wieder. Das erfüllte ben Fortungtus mit fo tiefer Berehrung vor bem beiligen Martinus, bag er feine Beimath verließ und furz vor bem Einbruch ber Langobarben in Italien zu des Beiligen Grabe nach Turones 1) zog. Er erzählt felbst in feinen Gedichten, daß er auf seiner Reise über die Flüsse Tiliamen= tum 2), Reunia 3) und über Ofupus 4), bann über bie Julischen Alpen nach ber Burg Aguntum 5), über die Flüsse Dravus und Byrrus 6) und über Briones 7) nach ber Stadt Augusta 8) gefommen sei, wo Birdo 9) und Lecha vorbeifließen. Nachdem er in Turones feinem Gelübbe gemäß angekommen war, so zog er weiter nach Bictavis 10) und wohnte baselbst und beschrieb bas Leben vieler Beiligen in gebundener wie in ungebundener Rebe. Später wurde er in derselben Stadt erft Briefter, bann Bifchof, und liegt auch bort mit gebührenben Ehren begraben. Er hat ein Leben bes heiligen Martinus in vier Büchern und in beroifchem Versmaß 11) verfaßt, und noch viele andere schöne und treffliche Gedichte, burch die er keinem Dichter nachsteht, geschrieben, hauptsächlich Symnen auf einzelne Festtage und Episteln an seine Freunde. 218 ich um zu beten borthin gekommen war, habe ich auf die Bitte des bortigen Abts Aper eine eigene Grabidrift, Die auf fein Grabmal gesett werben foll, in Berfen für ihn verfaßt 12). Dies wenige wollte ich von bem vortrefflichen Manne anführen, damit sein Leben bei seinen Mitburgern nicht ganglich in Bergeffenheit tomme. Jett aber tehre ich zu meiner Erzählung zurück.

14. Alboin eroberte nun Bincencia, Berona und die übrigen

<sup>1)</sup> Tours. — 2) Tagliamento. — 3) Ragogna. — 4) Djopo. — 5) Jns nichen, f. Aap. 4. — 6) Rienz. — 7) Den Brenner. — 8) Augsburg. — 9) Wertach. — 10) Poitters. — 11) b. f. Herametern. — 12) Jn 6 Difticken.

Städte Benetiens, ausgenommen Batavium 1). Mons filicis 2) und Benetia besteht nemlich nicht blos aus etlichen Infeln, Die wir ietst Benedig nennen, sondern fein Gebiet breitet fich von ber Grenze Pannoniens bis an ben Fluft Abbua 3) aus. Es ergibt fich das aus den Jahrbüchern, in welchen Bergamus 4) eine venetianische Stadt genannt wird. Auch vom Bengcussees) beifit es in ben Geschichtsbüchern folgendermaßen: "ber venetianische Gee Benacus, aus bem ber Muß Mincius tommt." Die Eneter, wozu Die Lateiner nur noch einen Buchstaben gesetzt haben, beißen übri= gens in ber griechischen Sprache Die Lobenswerthen. Un Benetia ftoft Iftria und beibe zusammen machen Gine Broving aus. Istria aber hat seinen Ramen vom Musse Ifter, ber nach ben römischen Schriftstellern vormals größer gewesen sein muß, als er jest ift. Die Hauptstadt von Benetig mar früher Aguileig, jett ift es Forojuli, das daher seinen Namen hat, daß Julius Cafar daselbst für ben Sandel einen Martt einrichtete.

- 15. Ich glaube, es wird nichts schaden, wenn ich auch die andern Provinzen Italiens kurz ausstühre. Die zweite Provinz ist Liguria, die ihren Namen vom Lesen d. h. dem Sammeln der Gemüsse hat, die sie in großer Wenge hervorbringt. In ihr liegen Mediolanum 7) und Ticinus, das auch den Namen Papia 8) führt. Sie dehnt sich die Grenze der Gallier aus. Zwischen Ligurien aber und Schwaben, das ist dem Lande der Alamannen, das gegen Mitternacht liegt, sind in den Alpen noch die zwei Provinzen, das erste und zweite Netia, die von den eigentlichen Netiern beswohnt werden.
  - 16. Die fünfte Provinz heißt die kottischen Alpen, die von dem Könige Kottius, der zu Neros Zeit lebte, so genannt wurden. Sie erstreckt sich von Ligurien nach Südosten zu bis ans thrrenische Meer, im Westen aber reicht sie dis an die gallische Grenze. In ihr liegen Aquis <sup>9</sup>), wo warme Quellen sind, Dertona <sup>10</sup>),

<sup>1)</sup> Pabua. — 2) Der Kieselberg, jest Monfelice in den Euganeen bei Este siblisch von Padua. — 3) Abba. — 4) Bergamo. — 5) Garbasee. — 6) ligumina. — 7) Mailand. — 8) Pavia. — 9) Acqui an der Bormida. — 10) Torstona.

das Kloster Bobium, sodann die Städte Genua und Saona. Die sechste Provinz ist Tuscia, das seinen Namen von dem Weiherauch 1) hat, den das abergläubische Volk bei seinen Götteropfern zu verbrennen pflegte. Sie theilt sich in Aurelia, das gegen Abend, und Umbria, das gegen Morgen liegt. In dieser Provinz ist Kom, das einst die Hauptstadt der ganzen Welt war, gelegen. In Umbria aber, welches hierzu gerechnet wird, liegen Perusium 2), der See Clitorius 3) und Spoletum. Umbrien hat übrigens seinen Namen daher, daß es die Regengüsse überdauerte, als einst die Völker in der großen Wassersluth untergingen.

17. Campania, die siebente Provinz, reicht von der Stadt Rom bis an den Fluß Siler <sup>4</sup>) in Lukania. In ihr liegen die reichen Städte Capua, Neapel und Salernus. Campania aber heißt sie von der üppigen Ebene <sup>5</sup>) um Capua; zum größten Theil ist sie übrigens gebirgig. Die achte Provinz ist Lukania, die ihre Benennung von einem Walde <sup>5</sup>) erhalten hat; sie beginnt am Flusse Siler und reicht mit Brittia <sup>7</sup>), das seinen Namen von einer alten Königin hat, die zur sicilischen Meerenge, gleich den beiden vorhergehenden Provinzen immer dem tyrrenischen Weer entlang, und bildet das rechte Horn Italiens. Hier liegen die Städte Bestus, Lainus <sup>8</sup>), Cassianum <sup>9</sup>), Consentia <sup>10</sup>) und Regium <sup>11</sup>).

18. Als neunte Provinz werden die appenninischen Alpen gerechnet, die da ansangen, wo die kottischen Alpen aushören. Sie ziehen sich durch die Mitte von Italien und scheiden Auseia von Emilia und Umbria von Flaminia. In dieser Provinz liegen die Städte Ferronianus<sup>22</sup>), Montembellium<sup>13</sup>), Bobium<sup>14</sup>), Urbinum und Berona<sup>15</sup>). Die appenninischen Alpen sind nach den Puniern benannt worden, dem Hannibal nemlich und seinem Heer die diese Gebirge auf dem Zuge gegen Rom überschritten. Einige machen aus den tottischen und appenninischen Alpen Eine Provinz, aber es widerlegt sie das Geschickwerk<sup>16</sup>) des Bictor, welches die fottischen Alpen als

<sup>1)</sup> Tus. — 2) Perugia. — 3) Lago di Bolsena. — 4) Sefe. — 5) Campus. — 6) Lucus. — 7) Bruttium. — 8) Lacus. — 70 Bruttium. — 8) Lacus. — 70 Caffano. — 10) Cofenza. — 11) Reggio. — 12) An ben Cuellen bes Banaro. — 13) Meflich von Bologna. — 14) Gafeat a zwiichen Rimini und Florenz. — 15) Mir unbekannt. — 16) Jim Leben Kaifer Neros. —

eine besondere Provinz nennt. Emilia, die zehnte Provinz, erstreckt sich von Liguria zwischen den Appenninen und den Gewässern des Padus 1) bis gegen Ravenna hin. Diese Provinz zeichnet sich durch ihre reichen Städte aus, Placentia2), Parma, Regium3), Bononia4) und Forum Cornelii, dessen Burg Imolas heißt. Manche behaupteten auch, daß Emilia, Baleria und Nursia eine einzige Provinz bilden, aber diese Ansicht hält nicht Stich, da Emilia durch Tuscia und Umbria von Valeria und Nursia geschieden ist.

- 19. Die eilste Provinz ist Flamminia, die sich zwischen den Appenninen und dem adriatischen Meere ausbreitet. Hier liegt das vor allen berühmte Ravenna und noch fünf andere Städte, die man mit dem griechischen Worte Pentapolis bezeichnet. Im übrigen ist bekannt, daß Aurelia, Emilia und Flamminia nach den gepstasterten Strasen, die von Rom kommen, und nach den Mäneren, die dies angelegt haben, benannt sind. Auf Flamminia solgt als die zwölste Provinz Picenus, die im Süden an die Appenninen, auf der andern Seite an das adriatische Meer stöst, und sich die an den Fluß Biscaria b erstreckt. In ihr liegen die Städte Firmus das dem adriatischen Meere seinen Namen gegeben hat. Als die Einwohner einst aus dem Sabinerland hierher zogen, setzte sich ein Specht das Auf ühre Fahne, und darum wurde das Land Vicenus genannt.
- 20. Die dreizehnte Provinz ist Valeria nehst Nursia, sie liegt zwischen Umbria, Campania und Picenum und grenzt im Osten an das Land der Samniter. Ihr westlicher Theil, der bei der Stadt Rom beginnt, hieß vormals nach dem Bolt der Etruster Etruria. Sie enthält die Städte Tiduris<sup>10</sup>), Carseoli, Reate<sup>11</sup>), Furtona<sup>12</sup>) und Amiternum <sup>13</sup>), ferner das Land der Marser und deren See Fucinus. <sup>14</sup>) Auch das Marserland glaubte ich zur Provinz Baleria rechnen zu müssen, da es von den Alten in dem Berzeichnis der

<sup>1)</sup> Po. — 2) Piacenza. — 3) Reggio. — 4) Bologna. — 5) Pesscara. — 6) Fermo. — 7) Ascoli. — 8) Venna. — 9) Picus. — 10) Tisvoli. — 11) Rieti. — 12) Nauisa. — 13) Terni. — 14) Der Seevon Celano.

italienischen Provinzen nicht ausgeführt wird. Sollte indes Jemand durch genügende Gründe darthun, daß es eine eigene Provinz gewesen, so müßte man allerdings seiner Ansicht folgen. Die vierzehnte Provinz ist Samnium, sie fängt bei Piscaria an und breiztet sich zwischen Campania, dem adriatischen Meere und Apulia aus. Ihre Städte sind Theate 1), Ausidena, Isernia, das alte, bereits verfallene Samnium, nach dem die ganze Provinz genannt wird, und endlich das reiche Beneventus, die Hauptstadt dieser Provinzen. Die Samniten erhielten übrigens vor Zeiten ihren Namen von den Lanzen, die sie führten, und die die Griechen Saunia nannten.

- 21. Die fünfzehnte Provinz bildet Apulia imit Calabria, wozu noch das salentinische Land gehört. Gegen Westen und Südwesten wird sie von Samnium und Lusania, gegen Worgen aber vom adriatischen Meer begrenzt. Hier sind die nicht geringen Städte Luceria, Sepontum, Canusium?), Agerentia, Brundisium, Tarentum und in dem linken Horn Italiens, das sich fünfzig Meilen in die Länge erstreckt, das zum Handel trefslich gelegene Idrontum?). Apulien hat vom Berderben seinen Namen: denn durch die Sonnensgluth verdirbt dasselbst alles was grünt, schneller als sonstwo.
- 22. Als sechzehnte Proving wird die Insel Sicilien aufgeführt, die vom thrrenischen und ionischen Meere bespült wird und
  ihren Namen von dem Anführer Siculus hat. Die siedzehnte Proving ist Korsica, die achtzehnte Sardinia, die beide von
  den Fluthen des thrrenischer Meers umgeben sind; Korsica ist nach
  dem Anführer Korsus, Sardinia nach des Herkules Sohn Serdis
  genannt.
- 23. Gewiß ist indeß, daß Liguria und ein Theil von Benetia, sowie auch Emilia und Flamminia von den alten Geschichtsschreibern Gallia cisalpina ) genannt wurden. Darum sagt auch der Grammatiker Donatus in seiner Erklärung des Birgilius, Mantua liege in Gallien, darum liest man auch in der römischen Geschichte, Ariminum ) sei eine gallische Stadt. In der ältesten

<sup>1)</sup> Chieti. - 2) Canofa. - 3) Dtranto. - 4) Dieffeite ber Mpen. - 5) Rimini.

Beit nemlich fam ber Gallierfonig Brennus, ber in ber Stadt Senona 1) berrichte, mit 300,000 fenonischen Galliern nach Italien und nahm es bis zu ber Stadt Senogallia 2), bas feinen Namen von den fenonischen Galliern bat, in Besit. Als Die Beranlaf= fung ber gallischen Wanderung nach Italien wird aber folgendes erzählt. 2018 Die Gallier einmal italienischen Wein gefostet bat= ten, gogen fie von ber Begierbe banach gereigt, nach Italien. hunderttaufend von ihnen fielen nicht weit von Delphi burch bas Schwert ber Griechen, andere hunderttausend aber gogen weiter nach Galicia 3) und murben querft Gallogräci, nachher aber Gala= ter genannt, und biefe find es, an die ber Beidenbefehrer Paulus feinen Brief ichrieb. Die hunderttaufend Gallier, welche in 3ta= lien gurudblieben, erbauten Ticinus, Mediolanum, Bergamus und Briria 4) und gaben bem Lande ben Namen bes cisalpinischen Galliens. Das find auch jene fenonischen Gallier, Die einstmals Die Stadt bes Romulus eroberten. 3m Gegenfat aber von bem transalvinischen Gallien, bas jenseits ber Alben gelegen ift, spreden wir von einem cisalpinischen bieffeits ber Alpen.

24. Italien, das alle jene Provinzen in sich faßt, hat seinen Namen von Italus, dem Anführer der Siculer erhalten, der in uralter Zeit das Land einnahm. Oder auch es heißt Italien, weil es große Ochsen, das heißt Itali darin giebt. Denn es heißt davon so, daß Italus durch Berkürzung, d. h. durch Hinzusung eines Buchstabens und Beränderung eines zweiten soviel ist wie Bitulus <sup>5</sup>). Italien wird auch Ausonia genannt von Ausonus des Ulizes Sohn. Ursprünglich sührte blos die Gegend um Benevent diesen Namen, später erst ward er auf ganz Italien ausgedehnt. Italien heißt auch noch Latium, weil Saturnus, als er vor seinem Sohn Jupiter sloh, hier einen Bersted <sup>6</sup> fand. Jest mag über die Provinzen und den Namen des Landes Italien, in dem sich die von mir berichteten Thaten zutrugen, genug gesagt sein und ich nehme den Faden meiner Erzählung wieder auf.

Sens. — 2) Sinigaglia. — 3) Bielmehr Galatia in Kleinasien. — 4). Brefcia. — 5) Ein junges Rind. — 6) Latebra. —

- 25. Alboin erreichte asso Liguria und zog im Anfang der 569 dritten Indiction 1) am fünften September zur Zeit des Erzbischofs Honoratus in Mailand ein. Bon da aus eroberte er sämmtliche Städte Liguriens außer den am Meere gelegenen. Der Erzbischof Honoratus verließ jedoch Mailand und stoh nach Genua. Der Batriarch Paulus 2) starb nach zwölfjähriger Führung seines priesterlichen Amts; auf ihn folgte Probinus.
- 26. Die Stadt Ticinus³) bestand damals eine mehr als dreijährige Belagerung und hielt sich tapser. Das Heer der Langodarden hatte sich in nicht großer Entsernung westlich von der Stadt gelagert. Unterdessen nahm Alboin, nachdem er die Besatungen vertrieden, alles dis nach Tuscien hin in Besit, außgenommen Rom, Ravenna und noch einige seste Plätze an der Meerestüste. Die Römer waren nicht start genug, um Widerstand zu leisten, da die zu Narses Zeit wüthende Pest in Liguria und Benetia sehr Biese weggerasst und nach dem Jahr des Uederssusses, von dem ich sprach, eine große Hungersnoth in ganz Italien geherrscht hatte. Gewiß ist übrigens, daß Alboin damals Menschen aus allen den verschiedenen Bölkersschaften, die er selbst oder frühere Könige unterworsen hatten, nach Italien brachte, daher nennen wir die Ortschaften, in denen sie wohnen, dis auf den heutigen Tag nach ihnen, gepidische, bulgarische, sarmatische, pannonische, schwäbische, norische und so fort.
- 27. Nachdem aber Ticinus eine Belagerung von drei Jahren und etlichen Monaten ausgehalten hatte, ergah es sich endlich dem 72 Alboin und dessen Langobarden. Als nun Alboin von Osten her durch das St. Johannisthor in die Stadt einzog, da stürzte sein Pferd mitten im Thor und konnte, obwohl es durch die Sporen des Reiters angetrieben und von allen Seiten mit den Lanzen geschlagen wurde, nicht wieder auf die Beine gebracht werden. Da sprach ein Langobarde zu dem König: "Erinnere dich, mein Herr König, was sür ein Gelübbe du gethan hast; brich dieses grausame Gelübbe, und du wirst alsbald in die Stadt einziehen; denn wahrhafte

<sup>1)</sup> Die mit bem 1. Geptember 569 begann. - 2) Bon Mquileja. - 3) Pavia. -

Christen sind es, die sie bewohnen." Alboin hatte nemlich gelobt, die gesammte Bevölkerung, weil sie sich nicht hatte ergeben wollen, mit dem Schwert umzubringen. Als er nun aber jett sein Gelübde brach und den Bürgern Gnade versprach, da erhob sich sein Pferd sogleich und als er in die Stadt eingezogen war, so hielt er sein Versprechen und that Niemandem etwas zu Leide. Da strömte alles Volk zu ihm in den Palast, den einst König Thenderich erbaut hatte, und saste nach so großem Elend wieder frohe Hossinung für die Zukunft.

28. Nachdem Alboin brei Jahre und sechs Monate in Stalien regiert hatte, fiel er durch die Anschläge seiner Gemahlin. Die Urfache feiner Ermordung mar aber folgende: 2118 er in Berona länger, als er hatte thun follen, fröhlich bei einem Gelage faß, Den Beder vor fich, ben er aus bem Schabel feines Schwiegervaters des Königs Runimund batte machen laffen, da befahl er auch der Rönigin Wein zu reichen, und forderte fie felbst auf, luftig mit ihrem Bater zu trinken. Möge bies Reiner für unmöglich halten, ich rede die Bahrheit in Chrifto, und ich felbst habe diesen Becher gesehen, wie ihn der Fürst Ratchis bei einer festlichen Gelegenheit einst in Sanden hielt und ihn feinen Gaften zeigte. Wie nun Rofemunda foldes hörte, da regte fich tiefer Schmerz in ihrem Bergen, den sie nicht mehr zu unterdrücken vermochte; und sie glühte von dem Berlangen, durch die Ermordung des Gemahls den Tod des Baters zu rächen, und verschwor sich bald barauf mit Belmechis. der des Königs Stilpor, das ift Schildträger, und Milchbruder mar, zur Ermordung Alboins. Gelmedis rieth ber Königin, ben Beredeo. der ein ungemein ftarker Mann mar, zu dem Anschlag beizuziehen. 218 aber Beredeo sich nicht zu so schwerer That verstehen wollte, fo legte fie fich Nachts in das Bett ihrer Kammerfrau, mit welcher Beredeo unzüchtigen Umgang pflog, und als nun Beredeo fam, so schlief er ohne es zu miffen bei ber Königin. Als aber bas Berbrechen begangen mar, fo fragte fie ibn, für men er fie halte, er nannte nun ben Namen seiner Freundin, für welche er sie hielt. Da fiel aber die Königin ein und sprach: "Es ist nicht so, wie Du glaubst, sondern ich bin Rosemunda. Best aber haft bu, o

Beredeo, eine folche That gethan, daß du den Alboin entweder töbten, ober unter feinem Schwerte fallen mußt." Best erfannte Bener, mas er verbrochen hatte, und gab fo gezwungen zu bes Ronigs Ermordung feine Einwilligung, ju ber er fich von freien Stüden nicht hatte versteben wollen. Rofemunda bieg nun, als fich Alboin um Mittag zur Rube gelegt hatte, alles im Palaft fille fein, schaffte alle Waffen bei Geite bis auf bes Ronigs Degen, ben fie gu Baupten feines Rubebettes festband, bag er ihn meber aufheben, noch aus ber Scheibe ziehen konnte, und dann lieg bas un= natürlich grausame Beib nach dem Rathe des Beredeo den Diorder Belmechis berein. Alboin, plöblich von feinem Schlummer erwachend, erkannte die Gefahr, die ihm brobte, und griff schnell nach seinem Schwert, aber es mar fo fest angebunden, daß er es nicht megreißen konnte, da nahm er einen Fußschemel und wehrte fich damit einige Zeit. Aber ach! ber ftreitbarfte und fühnste Mann vermochte nichts gegen seinen Keind und ward wie ein Schwächling umge= 572 bracht; er ber burch bie Besiegung so vieler Feinde sich ben größ= ten Rriegeruhm erworben hatte, fiel durch die Rante eines Beibes. Sein Leichnam wurde unter lautem Jammern und Rlagen ber Langobarben unter ben Stufen einer jum Balaft binaufführenben Treppe beigesett. Er mar schlant von Gestalt und sein ganzer Rörper trefflich zum Rampf. Gein Grab hat in unsern Tagen Gifelbert, ber vormalige Herzog von Berona, öffnen laffen, und daraus das Schwert und was sich von Schmud barin fand fortgenommen, und dann mit feiner gewöhnlichen Gitelfeit bei ungebildeten Leuten geprahlt, er habe ben Alboin gefeben.

29. Helmechis suchte nun nach Alboins Ermordung die Herrsichaft an sich zu reißen, aber es gelang ihm nicht, da die Langosbarden voll Schmerz über den Tod ihres Königs ihn umzubringen trachteten. Rosemunda schiefte daher alsbald zu Longinus dem Stattshalter von Ravenna und ließ ihn bitten, ihr so schnell als möglich ein Schiff zu schiefen, das sie aufnehmen könnte. Longinus freute sich über diese Kunde und sandte eiligst ein Schiff ab, welches dann Helmechis mit Rosemunda, die bereits sein Weib geworden war,

bestiegen und bei Nacht entstohen sie. Sie nahmen die Albsninda, des Königs Tochter und den ganzen langobardischen Schatz mit sich sort und gelangten schnell nach Navenna. Ta lag der Statthalter Longinus der Nosennuda an, den Helmechis umzubringen und sich mit ihm zu vermählen. Sie zu jeder Schlechtigkeit gern bereit und zugleich von dem Bunsche erfüllt, Herrin von Navenna zu werden, erklärte sich einverstanden damit, und als Helmechis einst sich badete, reichte sie ihm, wie er aus dem Bade kam, einen Gisttrank dar, den sie für besonders gesund ausgad. Wie jener aber merkte, daß er den Becher des Todes getrunken, so zog er das Schwert gegen Rosennunda und zwang sie, den Rest zu trinken. Und also starben durch das Gericht des allmächtigen Gottes die ruchsosen Mörder in Einer Stunde.

. 30. 218 Diefe fo umgekommen waren, schidte ber Statthalter Longinus Die Albsuinda fammt ben langobardischen Schäten nach Ronftantinopel zum Raifer. Ginige verfichern, Beredeo fei gleichfalls mit Helmechis und Rosemunda nach Ravenna gefommen und von da mit Albsuinda nach Konstantinopel geschickt worden, wo er in einem Rampffpiele vor bem Bolfe und bem Raifer einen löwen von munderbarer Größe getödtet habe. Damit er aber nicht, weil er ein fo ftarker Mann war, in der königlichen Stadt 1) etwas fchlimmes anstellte, fo wurden ihm, wie erzählt wird, auf kaiferlichen Befehl die Augen ausgeriffen. Nach einiger Zeit verschaffte er fich aber zwei Meffer, verbarg biefe unter feine Aermel und ging nun nach bem Balaft, wo er versprach, dem Kaiser, wenn er vor ihn gelassen werde, einige wichtige Mittheilungen zu machen. Der Raiser sandte nun zwei Batricier aus seiner nachsten Umgebung zu ihm, um ihn anzuhören. Als diese aber zu Peredeo gekommen waren, so ging er naber auf fie zu, als wollte er ihnen etwas gang im Gebeimen fagen, und brachte ihnen, in beiden Sanden die Meffer, Die er verborgen gehalten hatte, schwere Wunden bei, so daß sie als= bald zu Boden fturzten und ben Beift aufgaben. Also rachte er. bem ftarken Samson nicht unähnlich, bas ibm zugefügte Leib und

<sup>1)</sup> Ronftantinopel.

tödtete zur Suhne für ben Berluft seiner beiben Augenlichter zwei bem Kaiser besonders nüpliche Männer.

- 31. Die sämmtlichen Langobarden aber wählten nach gemein= 573 samer Berathung den Eleph, den edelsten Mann unter ihnen, in der Stadt Ticinus zu ihrem König. Dieser ließ viele mächtige Kömer mit dem Schwerte umbringen oder jagte sie auß Italien. Nachdem er aber mit seiner Gemahlin Ansane ein Jahr und sechs Monate auf dem Thron gesessen war, wurde er von einem seiner Stlaven mit dem Schwert erschlagen.
- 32. Die Langobarden blieben nach seinem Tobe gebn Jahre ohne König und ftanden unter Bergogen. Beder Bergog nemlich herrschte in seiner Stadt, Zaban in Ticinus, Wallari in Bergamus, Aladis in Briria, Evin in Tridentum, Gifulf in Forojuli. Außer biesen gab es noch breifig Bergoge in verschiedenen Städten. Bu jener Beit murben viele vornehme Romer aus Bewinnsucht ermortet, die Uebrigen wurden ginspflichtig gemacht und den langobardischen Fremdlingen in der Art zugetheilt, daß fie den dritten Theil ihrer Früchte an fie zu entrichten hatten. Unter Diesen langobardifden Bergogen und im fiebenten Jahr feit bem Ginbruch Alboins und des gangen Bolls geschah es, baf die Rirchen geplündert, Die Briefter ermordet, Die Stadte gerftort, Die Ginwohner, die ben Saaten gleich aufgeschoffen waren, umgebracht und ber gröfite Theil Italiens von den Langobarden erobert und unterjocht murbe, ausgenommen die Gegenden, Die schon Alboin eingenommen hatte. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor VI, 41.

## Drittee Buch.

1. Mehrere Bergoge ber Langobarben fielen nun mit Beeresmacht in Gallien ein. 1) Ihre Ankunft hatte Sospitius, ber Mann Gottes, ber in Nicaa 2) fich bem alleinigen Dienst bes Berrn gewidmet hatte, burch eine Offenbarung bes beiligen Beiftes ichon lange vorhergesehen und ben Burgern biefer Stadt bas Unglud verfündigt, bas im Anzuge sei. Er mar aber ein Mann von ftrengfter Enthaltsamfeit und rechtschaffenem Lebenswandel; eiferne Retten und barüber ein harenes Kleid trug er auf bem Leibe, und feine ganze Mablzeit bestand aus einem einzigen Brobe und wenigen Datteln; in den Tagen der Fasten aber nährte er sich blos von ben Burgeln ber ägnptischen Rräuter, Die ber Ginfiedler Speife ausmachen und die ihm von Sandelsleuten gebracht murben. Ihn würdigte ber Berr, ein Werfzeug trefflicher Thaten zu werden, Die geschrieben fteben in ben Büchern bes ehrwürdigen Mannes Gregor, bes Bischofs von Turones. 3) Jener heilige Mann also fagte bas Erscheinen der Langobarden in Gallien mit biesen Worten vorher: "Es werben die Langobarden, fprach er, nach Gallien kommen und fieben Städte vermuften, barum weil ihre Bosheit groß geworben ift vor bem herrn. Denn alles Bolf bafelbit lebt in Meineid, Diebstahl, Raub, Todtichlag und feine Furcht ber Gerechtigkeit ift an ihm zu finden: fein Behnte wird gegeben, fein Urmer gefpeift, kein Racter gekleidet, kein Fremdling beherbergt. Darum wird folde Strafe tommen über biefes Bolf." Seinen Mönden aber gebot er und sprach: "Weichet auch ihr von biesem Orte und nehmet mit euch von hinnen, mas ihr habt. Denn fiebe, bas Bolf giebet heran, von bem ich gerebet habe." 218 fie nun fagten: "Bir verlaffen bich nicht, beiligster Bater!" fprach er: "Sabt feine Furcht um mich, benn es wird gescheben, daß sie mir Leid anthun, aber bis auf ben Tod werben sie mir nicht schaben."

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor IV, 45. - 2) Nigga. - 3) VI, 6. -

- 2. Rachbem bie Monche von bannen gegangen maren, fam bas Beer ber Langebarben. Als biefe nun alles, mas fie fanden, verwüsteten, gelangten fie auch an ben Ort, wo ber beilige Mann gang abgeschlossen lebte; burch ein Fenster bes Thurms zeigte er sich ihnen. Da gingen sie um den Thurm herum und suchten eine Thure, um zu ihm zu fommen. 216 fie aber feine finden fonnten, fo ftiegen zwei von ihnen auf bas Dach und becten es ab, und wie biefe nun ben Sospitius mit Retten gefeffelt und einem barenen Gewande angethan erblidten, fprachen fie: "Das ift ein Bofewicht, ber einen Mord begangen hat, barum wird er in Banben ge= halten." Gie ließen ihn bann burch einen Dolmeticher fragen, ob welcher lebelthat er in solch strenger Haft sei? Er aber er= flärte, er sei ein Mörder und jedes Berbrechens schuldig. Da jog einer fein Schwert und wollte ibm ben Ropf abichlagen, aber mitten im Siebe erstarrte seine Rechte und er konnte fie nicht mehr an fich ziehen; er ließ das Schwert fahren und fturzte zu Boben. Wie bas feine Gefellen faben, fo erhoben fie ein lautes Gefchrei und brangen in ben Beiligen, daß er ihnen gnäbig offenbaren möchte, mas fie thun follten. Da machte er burch bas Zeichen bes Beils ben verdorrten Urm wieder gefund, ber geheilte Langobarbe befehrte fich alsbald zu bem Glauben an Chriftus, trat in ben geistlichen Stand, wurde fpater Mondy und verharrte bis an sein Lebensende im Dienst bes herrn an diesem Orte. Der heilige Hofpitine predigte nun den Langobarden das Wort des herrn und zwei Berzoge, Die mit Ehrfurcht auf feine Worte borten, gelangten wohlbehalten in ihre Beimath gurud; einige andere aber, Die feine Bredigt verachteten, kamen auf wunderbare Weise noch in der Broving 1) um.
- 3. Als nun die Langobarden die gallischen Lande verwüsteten, 30g Amatus, der Patricius der Provinz, der unter Gunthramnus dem Frankenkönig ftand, mit einem Heere gegen sie, aber in der Schlacht floh er und wurde geködtet. Und ein solches Blutbad

<sup>1)</sup> Provence.

richteten die Langobarden unter den Burgundern an, daß man die Menge der Erschlagenen gar nicht zählen konnte. Mit unermeßelicher Beute bereichert, zogen sie dann nach Italien heim. 1)

- 4. Nach ihrem Abzug berief König Gunthramnus den Eunius, der auch Mummulus hieß, vor sich und ertheilte ihm die Würde des Patricius. Wie nun abermals die Langobarden in Gallien einbrachen und bis nach Musciascalmes?) dei der Stadt Ebredunum?) famen, so bot Mummulus die Mannen auf und rücke mit den Burgundern dahin, er umzingelte die Langobarden mit dem Heere, machte sich Bahn durch das Tickicht des Waldes, übersiel sie und machte viele nieder, etliche nahm er auch gefangen und sandte sie seinem König Gunthramnus zu. Die Langobarden aber kehrten hierauf nach Italien zunück.
- 5. Hernach brachen die Sachsen, die mit den Langobarden nach Italien gekommen waren, in Gallien ein, schlugen im Gebiet von Regia bei dem Dorfe Stablo 3) ein Lager, durchzogen das Gebiet der benachbarten Städte, raubten, führten die Einwohner in die Gekangenschaft und verwüsteten alles. Sobald das dem Mummulus zu Ohren kam, so übersiel er sie mit seinem Heere, tödtete viele von ihnen und erst die Nacht machte seinem Schlachten ein Ende. Denn er hatte die Sachsen ganz achtlos und nichts von dem, was über sie kam, vermuthend gefunden. Am andern Morgen aber ordneten sie ihr heer und rüsteten sich tapfer zum Streite; indes wurde durch Botschafter ein Friede vermittelt, sie machten dem Mummulus Geschenke und zogen mit Zurücklassung der Gesangenen und der gesammten Beute nach Italien beim.
- 6. Nach ihrer Rudkehr nach Italien aber beschlossen die Sachsen, abermals gen Gallien zu ziehen und Weib und Kind und ihren gesammten Hausrath mitzunehmen, um bei König Sigispert Aufnahme zu finden, dann unter seinem Beistand in ihr altes Bater- land heimzukehren. Gewiß ist, daß diese Sachsen mit Weib und

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor IV, 42 ff. — 2) Moutiers Departement Bassos Alpes. — 3) Embrun. — 4) Eftablon in der Rabe von Moutiers.

Rind nach Italien gekommen waren, um fich bafelbft niederzulaffen. baf fie aber, wie es ben Unschein bat, nicht unter ben Langobarben steben mochten: benn biese wollten ihnen nicht einmal nach eigenem Rechte zu leben zugesteben; und darum, glaubt man, fuchten fie ihre alte Beimath wieder auf. 216 fie nun bas gallifde Gebiet betraten, bilbeten fie zwei Saufen, ber eine jog über bie Stadt Nicea, ber andere aber auf temfelben Weg, auf bem fie bas Jahr zuvor zurudgetommen maren, über Chredunum. Weil aber gerabe Erndtezeit mar, fo ichnitten und brofchen fie bas Getreibe und nährten sich bavon und gaben es auch ihren Thieren jum Futter; babei raubten fie bas Bieh und ließen es auch nicht ohne Feuersbrunft abgeben. Alls fie an den Kluft Rodanus 1) famen, um bin= über in bas Reich Sigisperts zu gieben, trat ihnen Mummulus mit einem ftarten Beer entgegen. Bei feinem Anblick tam große Furcht über fie, fie gablten für Die Gemabrung freien Weges viele Goldftude und durften bann über ben Robanus geben. Auf ihrem Bege zu Ronig Sigispert betrogen fie viele, mit benen fie banbelten. indem fie ihnen eberne Stude gaben, Die ich weiß nicht wie gefarbt maren, fo daß fie ben Schein von achtem und erprobtem Golbe hatten. Manche wurden burch biefen Betrug getäuscht, arme Leute indem fie Gold ausgaben und Erz empfingen. Wie fie aber zu Ronig Sigispert famen, fo erlaubte er ihnen nach ber Begend beim= gutebren von der fie vormale ausgezogen maren.

7. Als sie jedoch ihre Heimath erreicht hatten, fanden sie diese von Schwaben und anderen Böllerschaften, wie ich schon oben 2) berichtet habe, besetzt. Da erhoben sie sich gegen diese und suchten sie auszutreiben und zu vernichten. Jene aber boten ihnen den dritten Theil des Landes an und sprachen: "Wir können zussammen leben und ohne Streit das Land gemeinschaftlich bewohnen." Als sich jedoch die Sachsen damit nicht zufrieden gaben, so boten sie ihnen die Hälfte an, endlich zwei Drittel und wollten inur den Rest für sich behalten. Wie jene auch das nicht wollten, so

<sup>1)</sup> Rhone. - 2) Bud II, Rab. 6. -

boten sie ihnen außer dem Land auch noch all' ihr Bieh, nur um vom Kriege frei zu bleiben. Aber die Sachsen waren nicht einmal damit zusrieden, sondern wollten Krieg und machten schon vorher unter sich auß, wie sie Weiber der Schwaben vertheilen wollten. Aber es ging nicht so, wie sie meinten. Denn als es zum Tressen kam, wurden Zwanzigtausend von ihnen erschlagen, von den Schwaben sielen nur 480, die Uedrigen trugen den Sieg davon. Sechstausend Sachsen, die die Schlacht überlebten, gelobten weder Bart noch Haupthaar zu schwaben, die sie degannen den Kampf aufs neue, erlitten aber eine schwere Niederlage und ließen nun den Krieg ruhen.

8. Bierauf brachen brei langobardifche Bergoge, Umo, Baban und Robanus in Gallien ein. Amo fam über Chredunum bis nach bem Hofgut Machao 2), bas Mummulus vom König zum Gefchent erhalten batte, und fclug bier fein Lager auf. Baban 30g über die Stadt Dea 3) nach Balencia binab. Robanus endlich griff die Stadt Gratianopolis 4) an. Umo unterwarf die Broving Arelate 5) mit allen umliegenden Städten und verheerte mas er fand im gangen Land bis zu ber fteinigen Ebene bei ber Stadt Dafsilia 6). Als er sich Aqua 7) zu belagern anschickte, zahlten ihm Die Einwohner zwei und zwanzig Pfund Gilber, worauf er abzog. Robanus und Zaban richteten in ähnlicher Weise wohin fie famen alles burch Raub und Brand zu Grunde. Als bas bem Batricius Mummulus gemelbet murbe, fo rudte er mit ftarfer Mannschaft beran und foling fich querft mit bem Robanus, ber Gratianopolis belagerte; er machte viele von feinem Beere nieder und nöthigte ben Robanus felbst, ber einen Langenstich erhalten hatte, auf Die Bobe bes Gebirges fich ju flüchten, von wo er bann mit fünf= hundert Leuten, Die ihm geblieben waren, burch das Diciticht ber Balber zu Zaban sich burchschlug, ber gerade Balencia belagerte,

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor V, 15. - 2) Manofque an ber Durance. - 3) Die im Depart. Drome. - 4) Grenoble. - 5) Arles. - 6) Marfeille. - 7) Aig.

und ihm nun alles, was sich zugetragen hatte, kundthat. Als sie aber alles verwüstend nach Sbredunum gekommen waren, so stieß Mummulus auf sie mit einem zahlreichen Heere und besiegte sie in der Schlacht. Hierauf kamen Zaban und Rodanus auf dem Rückzug nach Italien nach der Stadt Secusium i, die der Unterbesehlshaber Sissinnius noch im Namen des Kaisers besetzt hielt. Zu diesem schienen schlenen Mummulus einen Diener mit einem Briefe, worin er seinen schleunigen Anzug meldete. Als Zaban und Rodanus davon hörten, brachen sie sosort auf und eilten heim. Amo brachte auf diese Nachrichten hin seine ganze Beute zusammen und trat den Rückzug nach Italien an; aber über dem großen Schneesall mußte er seine Beute großentheils im Stich lassen und nur mit Noth konnte er mit seinem Heer über die Alpen herüberkommen. Und so gelangte er nach Hause.

- 9. In diesen Tagen ergab sich die Burg Anagnis 2), die oberhalb von Tridentum auf der Grenze Italiens gelegen ist, an die herbeirückenden Franken. Deswegen zog der langobardische Graf von Lagaris 3), mit Namen Ragilo, nach Anagnis und plünderte es. Als er aber mit seiner Beute zurückehrte, sieß Chramnichis der Frankenherzog im rotalianischen Felde auf ihn und machte ihn und viele von seinen Leuten nieder. Nicht lange nachher kam dieser Chramnichis alles verheerend bis nach Trident. Jedech Evin, der Herzog von Trident versolgte ihn, erschug ihn sammt seinen Leuten bei dem Orte Salurnis, nahm ihm alle Beute, die er gemacht hatte, wieder ab, verjagte die Franken und eroberte das ganze Gebiet von Trident wieder.
- 10. In dieser Zeit wurde Sigispert der König der Franken 575 durch die Hinterlist seines Bruders Hilperich, gegen den er zu Felde lag, ermordet. Sein Reich kam an seinen Sohn Childepert, der noch ein Knabe war, und zusammen mit seiner Mutter Brunichilde die Regierung führte. 4) Evin der obengenannte Herzog von Trident nahm eine Tochter Garibalds des Königs der Baiern zur Gemahlin.

<sup>1)</sup> Sufa. — 2) Nano. — 3) Lägerthal unterhalb Trient. — 4) Bergl. Gregor IV, 52,

11. Damale berrichte in Ronftantinopel, wie ichon oben ermähnt murbe. Buffinus ber Jungere, ein Mann jeglider Art von Sabsucht ergeben, ein Berachter ber Urmen, Blünderer ber Genatoren und von fo wutbendem Beig erfüllt, daß er eiferne Riften machen ließ, in benen er die Talente Goldes, die er raubte, fammelte: auch in die velagianische Reterei soll er verfallen sein. 1) Als er aber bas Dhr feines Bergens abwandte von ben göttlichen Geboten, ba verlor er nach Gottes gerechtem Richterspruch ben 574 Berstand und wurde mahnsinnig. Er machte den Tiberius zu feinem Cafar, ber im Balaft und in ben Brovingen berricben follte, einen gerechten, tuchtigen, eifrigen und weisen Mann, ber babei milbtbatig, billig im Urtheil, berühmt burch Giege, und mas mehr als bies alles fagen will, ber ein gläubiger Chrift mar. Da er von den Schätzen, Die Juftinus gesammelt hatte, viel an Die Armen vertheilte, fo machte ihm die Raiferin Gophia oftmals ben Borwurf. daß er ben Staat arm mache und fprach: "Bas ich in vielen Jahren gesammelt habe, bas gerftreuft bu burch beine Berfchwendung in fürzester Frift." Er aber antwortete: "3ch baue auf ben herrn, daß es unferm Schat nicht an Gelb fehlen wird, um den Armen Almofen ju geben und die Befangenen auslösen zu können. Denn bas erfte ift ein großer Schatz nach bem Worte bes herrn: Cammelt euch Schätze im himmel, ba fie weber Motten noch Roft fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. 2) Lag uns also von bem, mas ber Berr verlieben hat, Schätze im himmel fammeln, fo wird uns ber Berr auch reich machen in dieser Welt." Nachdem Justinus eilf Jahre regiert batte, nahm endlich ber Wahnsinn, in ben er berfallen mar, mit 578 seinem Leben ein Enbe. Bu feinen Zeiten aber find burch ben Batricius Marfes die Kriege gegen Gothen und Franten geführt worden, von benen ich vorgreifend schon oben sprach. Als zu ben Zeiten Barft Beneditts die Langobarben alles rings um Rom verheerten, und badurch in ber Stadt eine Sungerenoth ausbrach,

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor IV, 39. - 2) Matth. 6, 20.

da ließ er viele tausend Scheffel Getreibe auf Schiffen von Aegypten berbeiführen und half der Stadt durch den Gifer seiner Barmherzigkeit.

12. Nach des Justinus Tode bestieg nun Tiberius Konstantinus als der fünszigste der römischen Herrscher den Thron. Als er, wie schon angesührt, noch unter Justinus als Eäsar im Palast regierte und täglich viel Almosen gab, so verlieh ihm der Herr einen großen Haufen Goldes. Wie er nemlich einst durch den Palast ging, so erblickte er auf dem Estrich eine Marmorplatte, auf der das Kreuz des Herrn eingegraben war, und er sprach: "Siehe, das Kreuz des Herrn, durch das wir Stirn und Brust segnen sollen, treten wir mit Füßen." Und alsbald befahl er, die Platte wegzunehmen. Als sie ausgegraben und ausgestellt war, sand sich darunter eine zweite mit dem nemlichen Zeichen. Er befahl auch diese wegzundenssen: darunter sand sich eine dritte; als auch diese wegzeschafft war, kam ein großer Schaß zum Vorschein, der über 100,000 Pfund Gold betrug. Er ließ ihn heben und beschenkte nun die Armen noch reichlicher als bisher.

Marfes, ber Batricius von Italien, befaß in einer Stadt tiefes Landes ein großes Saus; nach biefer Stadt tam er nun mit großen Schäten und ließ in feinem Baufe ein verborgenes und geräumiges Gewölbe graben und legte barin viele hundert taufend Bfund Gold und Gilber nieber, bann ließ er alle, Die barum wußten, umbringen und vertraute nur einem einzigen alten Manne bas Beheimniß unter einem Gibichwur an. 218 aber Rarfes ge= ftorben mar, jo tam diefer Greis zu dem Cafar Tiberius und fprach: "Wenn es mir einen Bortheil bringt, so will ich Dir, Cafar, eine wichtige Sache mittheilen." Tiberius versetzte barauf: "Sprich mas bu willft, es foll bir Bortheil bringen, wenn bu etwas uns nütliches vorbringen wirft." Jener fagte: "Ich habe ben Schatz bes Narses verstedt, mas ich, ba ich am Ende meines Lebens ftebe, nicht verheimlichen fann." Da freute fich ber Cafar Tiberius und schickte seine Diener an jenen Ort; erstaunt folgten fie bem Greife, ber voranging. Gie tamen nun zu bem Gewölbe, es murbe geöffnet und fie ftiegen binein. Darin fanden fie fo viel Gold und Silber, daß fie mehrere Tage brauchten, um es heraus= zuschaffen. Tiberius aber gab nach seiner Gewohnheit fast alles in reichlichen Spenden den Armen bin. Als er aber bie Raiferfrone erhalten follte und ihn, wie es Sitte mar, bas Bolt bereits zu ben Spielen ber Ringbahn erwartete, babei aber eine Berfcmörung angezettelt mar, um bes Juftinus Deffen Juftinianus auf ben Thron au beben, fo besuchte er querft bie geweihten Stätten, rief bann ben Patriarchen ber Stadt zu sich und gog in Begleitung ber Ronfuln und Brafetten, im Burpurmantel und mit bem Diabem auf bem Saupt in ben Palaft, fette fich auf ben taiferlichen Thron und wurde mit unermeflichem Jubel in feiner glorreichen Berrichaft Als tas seine Widersacher hörten, so tam große bestätigt. Bestürzung über sie, ba sie bem, ber feine hoffnung auf Gott gesetzt hatte, nichts anhaben konnten. Nach wenigen Tagen aber erschien Juftinian, warf sich bem Raiser ju Fugen, und überreichte ihm, um feine Gnabe ju verbienen, 1500 Bfund Golb. Tiberius nahm ihn in feiner Beife gelaffen auf und feste ihn im Balaft an feine Seite. Die Raiferin Cophia aber vergaf bes Berfprechens. das sie dem Tiberius vormals gegeben hatte und machte einen Anschlag gegen ihn. Und wie er auf sein Landschloß ging, um hier nach taiferlicher Sitte breifig Tage lang die Freuden ber Weinlese ju genießen, so rief sie insgeheim ben Justinianus ju fich, und wollte ihn auf den Thron erheben. 218 Tiberius bas vernahm, kehrte er in bochfter Gile nach Ronftantinopel gurud, ließ bie Raiferin ergreifen, beraubte fie ihrer Schate und ließ ihr nur foviel, als fie zu ihrem täglichen Unterhalt bedurfte; ent= fernte bann auch ihre Diener von ihr und fette andere von feinen Leuten an beren Stelle, auf beren treuen Behorfam er fich verlaffen fonnte und gab ben ftrengen Befehl, feinen ber früheren wieber vor sie zu laffen. Den Juftinian aber ftrafte er nur mit Worten und gewann ihn fpater fo lieb, bag er beffen Sohne feine Tochter zur Che versprach und umgekehrt für feinen Gobn Justinians Tochter begehrte. Jedoch tam Diefer Blan, aus welchem

Grunde ist mir unbekannt, nicht zur Ausssührung. Er schiedte ein Heer gegen die Perser, das diese gänzlich schlug und siegreich mit zwanzig Elephanten und so großer Beute zurücklant, daß jede inenschliche Habsucht schien dadurch befriedigt werden zu können.

13. Als Hilperich der Frankenkönig Gesandte an ihn absschiedte, erhielt er viele Schundsachen und auch einpfündige Goldsküde von ihm zurückzesandt, die auf der einen Seite das Bild des Kaisers und ringsherum die Inschrift hatten: "Tiberius Konstantinus, allezeit Kaiser"; auf der Rücksiete aber ein Biergespann mit einem Lenker darauf und der Inschrift: "der Ruhm der Römer." 1) Zu des Tiberius Zeit versaste der heilige Diakonus Gregorius, der nachmals Papst wurde, und damals päpstlicher Gesandter 2) in der königlichen Stadt war, sein Buch von der Sittenslehre, und widerlegte den Euthicius, den Bischof dieser Stadt, der irrige Aussichten über die Auserskeiten glehrte, im Beisein des Kaisers.

Bu ber Beit rückte Farvald, der erste herzog von Spoletum mit einem langobarbischen heere gegen Classis 3), plünderte die reiche Stadt gänzlich aus und zog dann wieder ab.

- 14. Nach bem Tobe bes Patriarchen Probinus von Aquileja, ber nur ein Jahr lang seiner Kirche vorgestanden hatte, wurde zum Leiter bieser ber Priester Elias erwählt.
- 15. Nachdem Konstantinus Tiberins sieben Jahre die Herrsschaft gesührt hatte, fühlte er, daß sein Ende bevorstehe, berief mit dem Beirath der Kaiserin Sophia den Kappadocier Mauricius, einen tapseren Mann, zur Herrschaft und übergab ihm seine in töniglichem Schmud erscheinende Tochter mit den Worten: "Dir sein mit diesem Mädchen mein Reich verliehen, regiere es glücklich und vergiß nie, an Billigkeit und Gerechtigkeit deine Freude zu haben." Als er dies gesprochen hatte, ging er aus diesem Leben 582 ein in die ewige Heimath, und ließ bei dem Bolke tiese Trauer über seinen Tod zurück. Denn er war ein Mann von großer Güte, freigebig mit Almosen, gerecht in seinen Richtersprüchen,

<sup>1)</sup> Bergl. Gregor V, 20. 21. VI, 2. - 2) Apotrifiarius. - 3) Die eine Meile fübwestlich von Ravenna gelegene Safenstadt.

besonnen im Urtheil, verachtete Niemanden, umfaste alle mit seinem guten Willen, liebte alle und ward selbst auch von allen geliebt. Nach seinem Tode zog Mauricius mit dem Purpurmantel bekleidet und das Diadem auf dem Haupte nach der Ningbahn: alles jubelte ihm zu, er vertheilte reichliche Gaben unter das Bolf, und er war der erste von griechischem Geschlechte, der in der Herrschaft bestätigt wurde. 1)

16. Die Langebarben aber machten, nachbem fie gehn Jahre lang unter Bergogen gestanden hatten, nach gemeinsamem Beschluß ben Authari, ben Gohn bes oben ermähnten Fürsten Cleph ju ihrem Könige. Gie gaben ihm wegen feiner Burbe ben Beinamen Flavius 2), den von nun an alle langobardischen Rönige mit Glück führten. In Diefer Beit gaben wegen Wieder= berftellung bes Königthums alle bamaligen Bergoge Die Balfte ihres Besites gur Dedung ber foniglichen Bedurfniffe ber, bamit hieron der König selbst, sein Gefolge und alle, welche ihm in verschiedenen Aemtern dienten, unterhalten würden. Die bedrückten Bölfer aber murben vertheilt unter Die langobardifden Fremd= linge 3). Und das war in der That wunderbar im Reiche der Langobarben: feine Bewaltthätigfeit murbe begangen, feine gebeimen Unschläge murben gemacht, Niemand murbe ungerechterweise zu Frohndiensten gezwungen, Niemand plünderte, Diebstahl und Räubereien

<sup>1)</sup> Bergl. Gregor VI, 35. — 2) Diesen dem Familiennamen des Bespasianus und Titus entschuten Beinamen hatten sich schon die Kaiser Klaudius, Konstantius Chsorus, Konstantiul und die dagantinischen Kaiser beigesegt, von wo er dann auch auf andere. hochgestellte Personen überging. Wie die langobardischen seit Authari, so sührten ihn auch die westgothischen Könige in Spanien seit Recared 586—601. Authari wollte sich damit den unterworfenen Kömern als densenigen bezeichnen, der an die Stelle ihrer früheren Beherrischer getreten sei. — 3) Bzl. II, 32. Savign y Gesch. d. d. römischen Kochts im Mittelalter I, §. 118 und besonders Hegest Gesch. der Städteversassung von Italien I. S. 322 u. d. fig. Bei allen germanischen Land-Ansiedlungen auf vormals römischem Gebiet wurde ein Theil des Privat-Grundbesitss oder ein Theil vom Ertrag dessehen, der Spesifick ein Tittel, einer germanischen Familie zugewiesen. Im letztern Kalle ist die Strictfrage, ob die auf solche Weise zinsprücktigen Kömer Hörige der Deutschen geworden seinen, oder ihre Breibeit bewahrt haben. Hierüber ist mit Rücksicht auf die Langobarden viel hin und bergeschrieben worden.

fielen nicht vor, Jeder konnte wohin es ihm gefiel ohne Furcht und Sorge geben.

- 17. Zu der Zeit schischte der Kaiser Mauricius dem Frankenkönig Childepert durch eine Gesandtschaft 50,000 Schillinge, auf daß er mit einem Here über die Langobarden hersiele und sie aus Italien verjagte. Childepert brach nun plöglich mit einer zahllosen Menge Franken in Italien ein, aber die Langobarden verschanzten sich in den Städten, ließen Gesandte mit Geschenken an Childepert abgehen und machten Frieden mit ihm. Als er nach Gallien heimgekehrt war, so ließ der Kaiser Mauricius auf die Nachricht, daß er sich mit den Langobarden vertragen habe, das Geld, das er ihm zur Schädigung der Langobarden gegeben hatte, zurücksorden. Aber Childepert gab im Vertrauen auf seine Macht nicht einmal eine Antwort in dieser Sache 1).
- 18. hierauf jog König Authari vor die Stadt Brerillus 2). Die am Ufer bes Padus liegt, und belagerte fie; es hatte fich nemlich Bergog Droctulft von ben Langobarden babin geflüchtet, sich auf Die Seite Des Raifers geschlagen und leiftete nun mit beffen Soldaten verbunden dem Beere ber Langobarden tapfern Wider= ftand. Er ftammte aus bem Bolf ber Schwaben ober Mamannen, war unter ben Langobarben aufgewachsen und hatte, weil er von trefflicher Geftalt mar, bas Chrenamt eines Bergogs erlangt; aber sobald er eine Gelegenheit fand, fich für feine Gefangenschaft zu rächen, erhob er sich gegen die Langobarben. Diese hatten einen schweren Rampf gegen ihn zu führen, endlich aber besiegten fie ihn nebst seinen Sulfegenoffen und trieben ihn nach Ravenna. Brexillus murbe erobert und feine Mauern bem Erdboben gleich gemacht. Hierauf schloß König Authari mit bem Patricius Smargadus, ber damals in Ravenna befehligte, auf brei Jahre 585 Frieden.
- 19. Mit Hülfe des genannten Droctulft stritt die Besatzung von Ravenna häufig gegen die Langobarden, und vertrieb mit

<sup>1)</sup> Bergl. Gregor VI, 42. - 2) Brefcello norböftlich von Parma.

einer Flotte, die sie erbaut hatten, unter seiner Mitwirkung die Langobarden aus der Stadt Classis. Nach seinem Tode wurde er ehrenvoll vor der Kirche des heiligen Märthyrers Vitalis. bestattet und ihm eine rühmende Grabschrift. aesett.

- 20. Nach dem Papst Benedikt (I) wurde Pelagius (II) ohne Erlaubniß des Kaisers erwählt, da die Langobarden Rom ringsum belagerten, so daß Niemand aus der Stadt herauskommen konnte. Dieser Pelagius richtete an den Bischof Elias von Aquileja, der die drei Capitel der Shnode von Chalcedon<sup>3</sup>) nicht anerkennen wollte, einen sehr vortrefflichen Brief, den der heilige Gregorius, der damals noch Diakonus war, abgefast hatte.
  - 21. Unterbeffen führte Chilbepert, ber König ber Franken, Rrieg mit ben Spaniern und besiegte fie in einer Schlacht. Die Beranlassung zu diesem Krieg war aber folgende: Rönig Childepert hatte seine Schwester Ingunde bem Berminigild, bem Sohn bes Königs Levigild von Spanien, jur Che gegeben. Diefer hermini= gild aber mar, durch die Predigt des Bischofs Leander von Sis= palis4) und die Ermahnungen seiner Gemablin bestimmt, von der arrianischen Reterei, von ber fein Bater befangen mar, gum tatho= lifden Glauben übergetreten. Darum ließ ihn fein gottlofer Bater am beiligen Oftertag mit bem Beil hinrichten. Ingunde wollte nach bem Tobe bes Marthrers ihres Gemahls aus Spanien flieben, fiel aber auf bem Weg nach Gallien in Die Banbe von Solbaten, bie auf einem Grenzpoften gegen bie fpanischen Gothen ftanden, wurde nebst ihrem fleinen Gobn von ihnen gefangen und nach Sicilien5) geführt, wo fie ihr Leben beichloft; ihr Sohn aber murbe zu dem Raiser Mauricius nach Konstantinopel geschickt.
  - 22. Der Raifer Mauricius schifte nun abermals Gesandte an Childepert ab, und bewog ihn, ein heer gegen die Langobarden in Italien einrücken zu lassen. Childepert, in der Meinung, seine Schwester Ingunde lebe noch in Konstantinopel, war den Gesandten des Mauricius zu Willen, um seine Schwester wieder zu bekommen,

<sup>1)</sup> Zu Navenna. — 2) In breizehn Diftiden. — 3) Bom Jahre 451. — 4) Se = villa. — 5) Wie Gregor VIII, 28 erzählt, nach Afrika.

und ließ ein frantisches Heer gegen die Langobarden rücken. Als 588 aber die Langobarden ihnen entgegenzogen, geriethen die Franken und Alamannen mit einander in Streit, und sie kehrten ohne irgend einen Gewinn erlangt zu haben, nach Hause zurück.

- 23. Zu der Zeit war in Benetia, Liguria und andern Theilen Italiens eine Ueberschwemmung, wie sie seit Noah's Zeiten wohl nicht mehr stattgefunden hatte. Ganze Bestitungen und Landgüter gingen zu Grunde und Menschen wie Thiere kanen in großer Menge um, Straßen wurden zerstört, Wege verschüttet, und der Kluß Athesis 1) trat damals so weit aus, daß an der Kirche des heiligen Märthrers Zeno, die vor den Mauern von Berona liegt, das Wasser bis an die oberen Fenster reichte; in das Innere der Kirche jedoch drang, wie auch der heilige Gregorius, der nachmalige Papst, schrieb, das Wasser nicht im mindesten ein. Auch ein Theil der Mauern von Berona stürzte durch die Ueberschwemmung ein. Sie ereignete sich am 17. Oktober; aber es blitzte und donnerte so staat vonnte ein großer Theil derschut Berona nieder.
- 24. In der Stadt Rom trat bei jener Ueberschwemmung der Tiber so sehr aus, daß seine Wasser über die Mauern liesen und einen großen Theil der Stadt überslutheten. Damals kam mit dem Strome außer einer großen Menge Schlangen auch ein Drache von wunderbarer Größe und schwamm zur See hinunter. Auf diese Ueberschwemmung folgte unmittelbar eine schwere Pest, die sogenannte Leistenkrankheit, die so surchtdar unter der Bevölkerung wüthete, daß von der unzähligen Menge nur eine kleine Anzahl am Leben blieb. Zuerst besiel sie den ehrwürdigen Papst Belagius und rafste ihn alsbald weg; nach des Hirten Tod ver= 500 breitete sie sich über das ganze Bolt.

In dieser großen Drangsal ward der heilige Gregorius, der damals Levita?) war, von Allen einftimmig zum Papst gewählt. Als nach seiner Anordnung eine siebenfältige Litanei ab-

<sup>1)</sup> Etid. - 2) Diafonus.

gehalten wurde, so stürzten im Berlauf einer Stunde, während sie zu Gott slehten, achtzig von den Anwesenden plöglich zu Boden und gaben den Geist auf. Der Name siebenfältige Litanei kommt aber daher, daß daß gesammte Bolk der Stadt von dem heiligen Gregor in sieben Theile getheilt wurde, um so zu dem Herrn zu slehen. Zu dem ersten Chor gehörte dabei die gesammte Geistlicheit, zu dem zweiten alle Aebte mit ihren Mönchen, zu dem dritten alle Aebtissinnen mit ihren Nonnen, zu dem vierten alle Kinder, zum fünsten alle nicht geistlichen Männer, zum sechsten alle Wittven, zum siebenten alle verehelichten Weiber. Wehr von dem heiligen Gregor zu sagen unterlasse ich, weil ich schon vor einigen Jahren mit Gottes Beistand sein Leben abgesaßt habe, und dabei alles, was zu sagen war, nach meinen schwachen Kräften ausgezeichnet habe.

25. Zu der Zeit schickte der heilige Gregor den Augustinus, Mellitus und Johannes mit mehreren andern gottesfürchtigen Mönchen nach Britannien und ließ durch ihre Predigt die Angeln zum Christenthum betehren.

187

26. In diesen Tagen starb Elias der Patriarch von Aquileja, nachdem er fünfzehn Jahre lang sein Amt verwaltet hatte,
und es übernahm als sein Nachfolger Severus die Leitung der Kirche. Diesen ris der Patricius Smaragdus, als er von Ravenna nach der Insel Gradus kam, in eigner Person aus seiner Kirche und führte ihn mit noch drei andern istrischen Bischöfen, dem Iohannes von Parentium, dem Severus 1) und dem Vindemius, dabei noch dem Untonius, dem schoper Schuboogt der Kirche, mit Gewalt nach Ravenna ab. Er drohte ihnen mit Verbannung, verübte Gewaltthätigkeiten gegen sie und zwang sie dadurch, sich an den Vischof Iohannes von Ravenna anzuschließen, der die drei Kapitel 2) verdammte und zur Zeit des Papstes Bigilius oder Pelagius von der römischen Kirche abgesallen war. Nach Verlauf eines Iahres aber kehrten sie von Ravenna nach Gradus zurück. Iedoch weder das Volk

<sup>1)</sup> Bon Trieft. - 2) Bon Chalcebon.

wollte etwas mit ihnen zu ichaffen haben, noch murben fie von ben andern Bifcbofen anertannt. Der Batricius Smaragdus murbe gur gerechten Strafe von einem bofen Beift ergriffen und fehrte, nachbem er ben Patricius Romanus ju feinem Nachfolger erhalten hatte, zurud nach Konstantinopel. Hierauf wurde in Marianum 1) eine Snnobe von gehn Bischöfen abgehalten, auf welcher Geverus, ber Batriard von Aguileia wieder anerkannt wurde, nachdem er eine Schrift eingereicht hatte, worin er es als einen Fehltritt eingeftand, fich in Ravenna an die angeschlossen zu haben, welche die brei Buntte verdammten. Die Namen ber Bischöfe aber, welche fich an jenem Schisma nicht betheiligten, find folgende: Betrus von Altinum 2), Clariffimus 3), Ingenuinus von Cabiona 4), Agnellus von Tribent, Junior von Berona, Horoncius von Vicentia, Rusticus von Tarvisium 5), Fontejus von Feltria 6), Agnellus von Acilum 7), Laurentius von Bellunum 8), Magentius von Julii 9) und Adrianus von Bola. Auf ber Geite bes Batriarchen aber ftanben bie Bifchofe Severus, Johannes von Parentium, Batricius, Bindemius und Johannes.

27. In dieser Zeit schiefte König Authari ein heer nach Istrien ab und machte den herzog Svin von Trident zu seinem Anführer. Dieser schloß, nachdem er das Land mit Rauben und Brennen heimgesucht hatte, Frieden auf ein Jahr und brachte dann dem König viel Geld heim. Ein anderes langobardisches heer belagerte den Unterbesehlshaber Francio auf der Insel Comacina 10), der noch von des Narses Zeit her war und sich bereits zwanzig Jahre gehalten hatte. Nach sechsmonatlicher Belagerung übergab Francio die Insel den Langobarden; er selbst erhielt nach seinem Wunsche mit seiner Frau und Hab und Gut freien Abzug vom Könige und zog nach Ravenna. Es sanden sich auf der Insel große Schätze vor, die von einzelnen Städten hier niedergelegt waren.

<sup>1)</sup> Marano bei Aquileja. — 2) Altino in den Lagunen von Benedig. — 3) Bon Concordia. — 4) Seben dei Brizen. — 5) Treviso. — 6) Heltre. — 7) Asolo nordwessisch von Treviso. — 8) An der Piave. — 9) Juglio oberhalb Tolmezzo am Tagliamento. — 10) Jm Comer See gelegen.
Geschichtschere. Liefrg. 6. 2. Aust. Paulus Diatonus. 5

- 28. Es schickte aber der König Flavius Authari Gesandte an Childepert und hielt bei ihm um die hand seiner Schwester an. Childepert hatte schon reiche Geschenke von den Gesandten der Langobarden entgegengenommen und seine Schwester ihrem Könige zu geben verspruchen, als jedoch Gesandte aus Spanien ankamen, und er hörte, daß das Bolk der Gothen zum katholischen Glauben übersgetreten sei, so sagte er seine Schwester diesen zu.
- 29. Unterdeffen schifte Childepert auch an ben Raifer Dauricius eine Gesandtschaft ab und ließ ihm fagen, daß er jett, mas er früher unterlaffen hatte, bas Bolt ber Langobarben befriegen, und im Einverständniß mit ihm fie aus Italien vertreiben wollte. Er ließ auch unverweilt zur Unterjochung ber Langobarben ein Beer nach Italien ruden. Aber König Authari und die langobardischen Mannen zogen ihm ruftig entgegen und stritten tapfer für ihre Freiheit: fie trugen in Diefer Schlacht ben Sieg bavon und Die Franken erlitten eine fdmere Nieberlage, viele murben gefangen genommen, mehr noch entfloben und erreichten nur mit Noth ihre Beimath wieder, und es mard ein Blutbad im Beer ber Franken angerichtet, wie man von feinem abnlichen fonft weiß. Gebr gu verwundern ift, daß Sefundus, ber mehreres von ben Thaten ber Langobarben ferieb, biefen fo bebeutenben Gieg gang überging, während meine obige Erzählung von der Niederlage der Franken fich faft wörtlich in beren Geschichte 1) findet.
- 30. Hierauf schiefte der König Flavius Authari Gesandte nach Baiern und ließ durch sie um die Tochter König Garibalds für sich werben. Garibald nahm sie freundlich auf und versprach dem Authari seine Tochter Theudelinda zu geben. Als die Gesandten mit dieser Nachricht zu Authari zurücktamen, so kam ihm das Berlangen an, seine Braut mit eigenen Augen zu sehen, er suchte sich wenige, aber rüstige Leute und darunter einen ihm ganz treu ergebenen Mann, gleichsam ihr Haupt, unter seinen Langobarden aus und zog mit ihnen alsbald gen Baiern. Als sie nach Ge-

<sup>1)</sup> Bei Gregor bon Tours IX, 25.

fandtenbrauch vor ben König Garibald geführt worben waren und jener, ber bas Saupt ber mit Authari gekommenen Befandten porftellte, nach ber Begrugung bie gebräuchlichen Worte gesprochen hatte, so trat Authari, ber von Niemand erkannt wurde, näher auf Ronig Garibald ju und fprach: "Mein Gebieter, ber Ronig Authari hat mich eigens barum gefandt, bamit ich eure Tochter, feine Braut, Die unfere kunftige Berrin ift, seben foll, auf bag ich meinem herrn ficherer berichten fann, wie ihre Geftalt ift." Wie bas ber Rönig hörte, fo ließ er feine Tochter bolen, und als nun Authari sie schweigend angeschaut hatte, wie schön sie mar, und sie ihm in allem fehr mohl gefiel, fo fprach er zu bem Rönige: "Da uns die Gestalt beiner Tochter mohl gefällt und wir fie barum ju unfrer Königin wünschen, so möchten wir, falls es eurer Berr= lichkeit beliebt, einen Becher Weins aus ihrer Sand entgegennehmen, wie fie ibn uns fpater reichen wird." Als ber Ronig einwilligte, daß es so geschehe, so reichte Theubelinda zuerft jenem ben Becher mit Wein, ber bas Saupt zu fein ichien, und hierauf bem Authari, von dem fie nicht wufite, daß es ihr Bräutigam fei: als biefer getrunten hatte und ihr nun ben Becher gurudgab, fo berührte er, ohne daß es Jemand bemerkte, ihre Sand mit bem Finger und ftrich ihr mit feiner Rechten von ber Stirne über Nase und Wangen berab. Gang ichamroth erzählte bas Theubelinda ihrer Umme: ba fagte biefe zu ihr: "Wenn biefer Mann nicht felbst ber König und bein Bräutigam mare, fo batte er auf feinen Fall bich zu berubren gewagt. Laft uns aber einstweilen fille fein, bamit bein Bater nichts bavon erfährt. Denn mahrlich es ift ein Mann, ber es mohl verdiente Ronig ju fein und mit bir vermählt zu werden." Es blühte aber damals Authari in jugendlichem Mannesalter, mar von edler Gestalt, mallendem hellem haare und fehr murbigem Untlit. Bald nachber machten fie fich mit königlichem Geleite wieder auf ben Weg zurud nach ihrer Beimath und zogen eilig durch das Gebiet der Norifer. Die Broving Noritum, welche von dem Bolt der Baiern bewohnt wird, grenzt aber gegen Morgen an Bannonien, gegen Abend an Schwaben, gegen Mittag an Italien,

gegen Mitternacht an die Donau. Als nun Authari in die Nähe ber Grenze von Italien gekommen war und die Baiern, die ibm bas Beleite gaben, noch um fich hatte, fo erhob er fich, fo febr als er tonnte, auf bem Pferd, bas ihn trug, und fließ mit aller Macht Die Streitagt, Die er in ber Sand trug, in einen nabe ftebenden Baum und ließ fie barin fteden und fprach bagu bie Borte: "Solche Biebe führt Authari". Wie er bas gesprochen hatte, ba erkannten bie Baiern, die ihm bas Geleite gaben, baß er 589 ber König Authari felber fei. Als nun nach einiger Zeit Garibald burch ben Angug ber Franken in Roth tam, ba floh feine Tochter Theubelinda mit ihrem Bruder, ber Gunduald hieß, nach Italien und lieft ihrem Berlobten Authari ihre Antunft melben. Der ging ihr sogleich in stattlichem Aufzuge zur Hochzeit entgegen und traf fie auf bem Cardisfeld oberhalb Berona, wo am funfzehnten Tage bes Wonnemonats unter allgemeinem Jubel bas Beilager vollzogen wurde. Es war aber bamals neben andern langobarbifchen Bergogen auch Agilulf zugegen, ber Herzog von Turin. Wie nun baselbst bei einem Bewitter, bas fich erhob, ein Stud Bolg, bas im fonig= lichen Sofe lag, unter gewaltigem Rrachen bes Donners von einem Blitftrahl getroffen wurde, fo fprach einer feiner Stlaven, ber ein Wahrsager mar und vermöge teuflischer Runft wußte, mas für ein zukunftiges Ereigniß ber Blitftrahl bedeute, beimlich zu Agilulf, als biefen ein natürliches Bedurfnig bei Seite zu geben zwang : "Diefes Weib, bas fich foeben mit unferem Könige vermählt hat, wird nach nicht langer Zeit beine Gemahlin werben". Als bas Agilulf borte, fo brobte er ihm, ben Ropf herunterzuschlagen, wenn er noch ein einziges Wort bavon fprache. Jener aber verfette: "Ich mag getödtet werben, aber gewiß ift, daß biefe Frau bagu in unfer Land gefommen ist, daß sie dir angetraut werde". Und so geschah es auch in ber Folge. - Bu ber Beit wurde, aus welcher Urfache ift ungewiß, Anful, ein Anverwandter bes Königs Authari. au Verona ermordet.

31. Als Grippo, der Gesandte Childeperts des Frankenkönigs, aus Konstantinopel zurückkehrte und seinem Könige berichtete, wie

ehrenvoll er vom Raifer Mauricius empfangen morben fei, und wie ber Raifer nach bem Willen bes Rönigs Childepert für bie Belei= bigung, die er zu Rarthago zu erbulben gehabt, Benugthuung zu geben versprochen habe, so ließ Childepert unverzüglich abermals 1) ein Frankenbeer mit zwanzig Berzogen zur Besiegung bes Langobardenvolls nach Italien ruden; von diefen Berzogen waren Auduald, Dlo und Cedinus die angesehensten. Als aber Dlo sich unvorsichtig ber Burg von Bilitio 2) naberte, fo fiel er von einem Burffpieß unter die Bruftwarze getroffen und ftarb. Die übrigen Franken wurden, als sie auf Plünderung ausgezogen waren, von den Langobarben überfallen und an einzelnen Orten zerftreut niedergemacht. Auduald aber und feche andere Berzoge ber Franken tamen bis vor Mailand und ichlugen in einiger Entfernung von ber Stadt ein Lager. Bier tamen Gefandte bes Raifers zu ihnen mit ber Nachricht, es stebe ein Beer zu ihrer Unterftützung bereit, und fprachen: "In brei Tagen werben wir mit bemselben erscheinen und das foll euch ein Zeichen fein: wenn ihr die Säufer jenes Landguts, bas bort auf bem Berge gelegen ift, im Brand stehen und ben Rauch zum himmel aufsteigen febt, fo miffet, baf wir mit bem versprochenen Beere heranziehen". Die Berzoge ber Franken mar= teten ber Berabredung gemäß feche Tage, aber fie erschauten nichts von dem, mas die faiferlichen Gefandten versprochen hatten. Cedinus aber mit breigehn Bergogen jog nach ber linken 3) Seite Italiens, eroberte fünf Burgen und ließ fich von ben Ginmohnern Treue geloben. Bis vor Berona fam bas Beer ber Franken; Die meisten Burgen ergaben sich ohne Widerstand, nachdem sie ben eidlichen Bersprechungen Glauben geschenkt hatten, daß ihnen tein Leid widerfahre. Die Ramen der Burgen aber, die im Tridentiner= lande gerftort wurden, find: Tefana, Maletum, Sermiana, Appianum, Fagitana, Cimbra, Bitianum, Brentonicum, Bolanes, Ennemase, zwei in Alsuca 4) und eine in Berona. Und nachdem alle biefe Burgen von ben Franken zerstört worden waren, wurden bie

<sup>1)</sup> Bgl, Rap, 22, 29. - 2) Bellingona. - 3) b. i. öftlichen. - 4) Balfugana.

Jämmtlichen Ginwohner von ihnen gefangen fortgeführt. Die Burg Ferruga burfte sich burch bie Vermittlung ber Bischöfe Ingenuinus von Sabiona und Agnellus von Tribent loskaufen und es mußten für ben Roof jedes Mannes ein Schilling 1), im gangen sechsbundert Schillinge ausbezahlt werben. Unterbeffen griff im Beer ber Franken, ba es Sommer mar, wegen ber ungewohnten brudenben Site beftiger Durchfall um fich, woran viele ftarben; und nachdem es fich brei Monate lang ohne etwas auszurichten in Italien berumgetrieben hatte, fich an seinen Feinden nicht zu rächen vermochte, die sich in Die festesten Plate gurudgezogen batten, auch nicht ben Ronig, an welchem man sich rächen wollte, erreichen konnte, ber sich hinter ben Mauern von Ticinus hielt, fo beschloß bas wie schon erwähnt burch bas ungewöhnliche Klima und burch hunger geschwächte Beer, nach Sause zurückzufehren. Gie gogen also ab, jedoch es trat eine solde Hungersnoth bei ihnen ein, daß sie ihre eigenen Rleiber, fogar ihre Baffen hingaben um sich Unterhalt zu taufen, ebe sie ben beimatblichen Boden erreichten 2).

32. Um diese Zeit glaubt man sei geschehen, was vom König Authari erzählt wird. Die Sage geht nemlich, der König sei damals nach Spoletum und Beneventum gekommen und habe diese Gegend erobert und sogar die nach Regium der äußersten und nahe bei Sicilien liegenden Stadt Italiens sei er gezogen. Und hier sei er auf seinem Pferde die zu einer Säule geritten, die daselbst im Meere stehen sol, habe sie mit seiner Lanze berührt und dabei die Worte gesprochen: "Bis hieher sol das Gebiet der Langobarden reichen". Und diese Säule stehe, so sagt man, noch die auf den heutigen Tag und werde die Säule des Authari genannt.

33. Der erste langobardische Herzog aber in Benevent hieß Botto und es regierte berfelbige zwanzig Jahre lang baselbst.

34. Mittlerweile hatte König Authari eine Gesandtschaft mit Friedensantragen an den Frankenkönig Gunthramnus, den Oheim Rönig Childeperts, abgeben lassen. Diefer nahm fie freundlich auf,

<sup>1)</sup> Der byzantinische Golbsolibus betrug beinahe 21/2 Thir. preuß., ber frantische nicht ganz 2 Thir. -2) Bergi. Gregor X, 2.

fcidte fie bann aber zu Childepert feines Bruders Gohn, bamit burch beffen Beitritt ber Friede mit bem Bolt ber Langobarben fest abgeschlossen werbe. Es war aber Diefer Buntbramnus ein friedfertiger und in allen Dingen wohlgefinnter Mann 1). Gin febr merkwürdiger Vorfall aus feinem Leben mag bier in ber Rurze in meiner Geschichte erzählt werben, zumal ba fie, wie ich weiß, in ber Geschichte ber Franten 2) gar nicht erwähnt ift 3). Gunthramnus war einstmals in ben Wald auf die Jagd gegangen; als nun wie es zu geschehen pflegt, sein Gefolge fich nach allen Geiten bin ger= streut und er nur noch Einen ihm vor allen treuen Mann um sich hatte, da überkam ihn große Diffdigkeit. Und so legte er sein Haupt in die Knice seines Begleiters und schlief fest ein. Da kam aus seinem Munde ein fleines Thierden, wie eine Schlange, und suchte dann über das Bachlein, das vorbeiflog, hinüberzukommen. Da jog ber, in beffen Schofe ber König rubte, fein Schwerdt aus ber Scheide und legte es über ben Bach, worauf nun bas fleine Thierchen nach der andern Seite hinüber ging. Hier froch es in ein nicht weit entferntes Loch bes Berges, tam bann nach einiger Beit wieder beraus, auf bem Schwerdte wieder über bas Bachlein berüber und ichlüpfte in ben Mund Guntbramns gurud, mo es herausgekommen mar. 218 Bunthramnus bierauf vom Schlaf ermachte, fagte er, er habe einen munderbaren Traum gehabt. Er erzählte nun, wie er im Schlaf geglaubt habe, auf einer eifernen Brude über einen Fluft und in einen Berg bineinzugeben, wo er eine große Maffe Goldes gesehen habe. Der, in beffen Schofe be8 schlafenden Rönigs Baupt geruht hatte, berichtete nun gang ber Ordnung gemäß, mas er gesehen hatte. Sofort murbe jene Stelle aufgegraben und es fanden fich unermefliche Schate, die bier feit alten Zeiten niedergelegt maren. Bon biefem Golde ließ fich Gun= thramnus nachmals einen massiven Altarbedel 4) von ungemeiner Größe und schwerem Gewicht machen und mit vielen toftbaren Ebelsteinen verzieren und wollte ihn zu bem Grab bes Berrn nach

<sup>1)</sup> Bergl. Gregor X, 3. — 2) Bon Gregor. — 3) Bergl. Grimms Sagen I, 247, 249. II, 428. — 4) Ciborium.

Jerusalem schicken; aber da ihm dies nicht möglich war, so ließ er ihn bei dem Leichnam des heiligen Märthrers Marcellus niederslegen, der in der Stadt Caballonnum 1) begraben ist, woselbst auch seine Residenz war, und dort besindet er sich die auf diesen Tag, und nirgends ist ein aus Gold gearbeitetes Werk, das sich mit ihm vergleichen ließe. Nachdem ich aber diesen merkwürdigen Vorsall in der Kürze berichtet habe, kehre ich jetzt zu meiner Erzählung zurück.

35. Während feine Gefandten im Frankenreiche verweilten, ftarb König Authari am fünften September in ber Stadt Ticinus, wie man fagt an Gift, bas er bekommen batte, nach fechsjähriger Berrichaft. Sofort wurde von ben Langobarben eine Gefandtichaft an Childepert ben König ber Franken geschickt, ihm ben Tod bes Königs Authari zu melden und ihn um Frieden zu bitten. Er nahm zwar bei diefer Nachricht die Gefandten wohl auf, erklärte aber erft fpater Frieden fcbließen zu wollen. Doch entließ er Die erwähnten Gefandten nach einigen Tagen mit bem Bersprechen bes Friedens. - Der Königin Theudelinda aber erlaubten Die Langobarben, weil fie ihnen fo mohl gefiel, ihre königliche Burbe zu behalten, und riethen ihr, sich aus fämmtlichen Langobarden einen Mann auszuwählen, welchen fie wollte, nur aber einen folchen, ber bas Regiment fraftig führen tonnte. Gie ging nun mit verftan= bigen Mannern zu Rath und mablte Agilulf, ben Bergog von Turin, fich jum Gemahl, bem Bolf ber Langobarben jum König. Es war dieser Agilulf ein tüchtiger und streitbarer Mann und an Leib und Seele jur Führung ber Berrichaft wohl geeignet. Die Königin entbot ihn sogleich zu sich und zog ihm selbst bis nach ber Stadt Laumellum 2) entgegen. Als er zu ihr gefommen mar, fo ließ sie sich, nachdem sie einige Worte mit ihm gewechselt, Wein bringen, trank zuerst und reichte bann ben Rest bem Agilulf bin. Wie biefer ben Becher von ihr entgegennahm und bann ihre Sand mit Chrfurcht fußte, fo fprach bie Königin lächelnd und erröthend, ber burfe ihr nicht bie Sand fuffen, ber ihr einen Rug auf ben

<sup>1)</sup> Chalon an ber Saone. - 2) Comello.

Mund drücken sollte. Darauf hieß sie ihn sich erheben und sie küssen und sprach ihm von Hochzeit und Königthum. Was weiter? unter großem Jubel wurde die Bermählung geseiert, und Agilulf, der von mütterlicher Seite ein Berwandter des Königs Authari war, erhielt Anfangs November die königliche Würde. Später jedoch ward er in einer allgemeinen Versammlung der Langobarden im 591 Monat Mai zu Mailand auf den königlichen Thron erhoben.

## Biertes Buch.

- 1. Nachdem nun Ugilulf ober Ugo, wie er auch heißt, in seiner königlichen Bürde bestätigt war, schiedte er wegen berer, welche aus ben tribentinischen Schlössen von den Franken in die Gefangenschaft abgeführt worden waren, den Bischof Ugnellus von Tribent ins Frankenland. Dieser kam mit einer ziemlichen Unzahl von Gesangenen zurück, welche Brunihisde die Frankenkönigin mit ihrem eigenen Gelde losgekauft hatte. Auch Evin, der Herzeg von Tribent, war nach Gallien abgegangen, um Frieden abzuschließen; als ihm dies gelungen war, kehrte er wieder heim.
- 2. In diesem Jahre war vom Januar bis zum September eine schredliche Dürre, und es entstand eine schredliche Hungersnoth. Auch eine Menge von Heuschreden tam ins Tridentinerland, die größer waren als die andern Heuschreden, und sonderbarer Weise Kräuter und Sumpfgewächse abfraßen, die Uckersaaten aber fast unberührt ließen. Im folgenden Jahre erschienen sie gleichfalls.
- 3. In diesen Tagen ließ König Ugilulf Minulf ben Herzog von ber Insel bes heiligen Julian 1), tödten, weil er sich neulich verrätherischer Weise ben Berzogen ber Franken ergeben hatte.

<sup>1)</sup> Weftlich vom Lago Maggiore.

Gaibulf ber Herzog von Pergamus 1) empörte sich und vertheibigte sich hinter den Mauern seiner Stadt gegen den König, gab jedoch dann Geißeln und schloß Frieden mit dem König. Hierauf stand Gaibulf abermals auf und zog sich auf die Insel Commacina zurück. König Agilulf aber besetzte die Insel, jagte Gaidulfs Leute davon und ließ den Schat, den er daselbst gefunden und der noch von den Römern niedergelegt war 2), nach Tieinus bringen. Gaidulf aber entsam von neuem nach Pergamus, wurde daselbst von dem König Agilulf gefangen, dann aber wieder zu Gnaden angenommen. Auch der Herzog Ulfari von Tarvisium empörte sich gegen den König Ago, wurde aber von ihm belagert und gefangen genommen.

4. In diesem Jahre brach die Leistenpest abermals mit großer Buth aus in Ravenna, Gradus und Iftrien, wie sie vor dreisig Jahren geherrscht hatte. Zu der Zeit auch schloß König Ugilulf einen Frieden mit den Avaren ab. Childepert führte Krieg mit seinem Better<sup>3</sup>), dem Sohne Hilperichs, wobei gegen 30,000 Mann in der Schlacht sielen. Es war damals ein surchtbar strenger Winter, wie man sich kaum eines ähnlichen erinnern konnte. Im Lande der Brionen regneten die Wolken Blut, und in den Geswässern des Nenus 4) sloß ein Blutbach.

93

5. In biesen Tagen versaßte ber gelehrte und fromme Papst Gregorius, nachdem er schon sonst vieles zum Nutzen ber heiligen Kirche geschrieben hatte, auch vier Bücher vom Leben ber Heiligen; diese Schrift nannte er Dialogus, das ist Zwiegespräch, weil er sich darin mit seinem Diasonus Petrus redend eingeführt hatte. Der genannte Papst sandte diese Bücher der Königin Theubelinda zu, von der er wußte, daß sie dem Glauben an Christum treu ergeben und start in guten Werken sei.

6. Durch diese Königin erlangte die Kirche Gottes viele Bortheile. Denn die Langobarden hatten, als sie noch in heidnischem Unglauben befangen waren, fast das gesammte Kirchenvermögen in Besitz genommen; aber durch ihr fruchtbares Fleben bestimmt,

<sup>1)</sup> Bergamo. - 2) Bergl. III, 27. - 3) Chlothar II. - 4) Reno.

hielt der König fest am katholischen Glauben, begabte die Kirche Chrifti mit vielen Besitzthümern und wies den Bischöfen, die bischer gedrückt und misachtet gewesen waren, ihre alte ehrenvolle Stellung wieder an.

- 7. In diesen Tagen ward Tassilo von dem Frankenkönig Childepert in Baiern als König eingesetzt. Er zog alsbald mit Heeresmacht ins Land der Sklaven 1) und kehrte siegreich und mit großer Beute wieder in sein eigenes Land zurück.
- 8. In berfelben Zeit reifte Romanus, ber Batricius und 592 Erarch von Ravenna, nach Rom. Auf feiner Rückfehr nach Ravenna fette er sich wieder in den Besit ber von den Langobarden eingenommenen Städte. Die Namen berfelben find: Sutrium, Boli= marcium, Horta, Tuder 2), Ameria, Berusia, Luceoli 3) und einige andere. Als König Agilulf davon Kunde bekam. zog er fogleich mit einem farten heer von Ticinus aus und rudte vor Die Stadt Berufium, bier belagerte er einige Tage den langobar= bifchen Bergog Maurifio, ber auf die Seite ber Romer getreten mar, nahm ihn gefangen und ließ ihn ohne Berzug hinrichten. Bei bem Angug bes Königs erschrack ber beilige Bapft Gregor fo febr. daß er Die Erflärung des Tempels, von dem man bei Ezechiel lieft, abbrach, wie er felbst in feinen Somilien berichtet. Ronig Agilulf kehrte, nachdem die Sache fo beigelegt mar, nach Ticinus zurud, und nicht lange nachher schloß er vornehmlich auf Zureden seiner Gemahlin, der Königin Theudelinda, die dazu von dem beiligen Bater Gregor öfters in Briefen ermabnt worden mar, mit eben biesem und mit ben Römern einen festen Frieden. Um ihr bafür zu banken, richtete ber ehrwürdige Briefter noch folgendes Schreiben an Die Ronigin.
- 9. "Gregorius an Theubelinda bie Königin ber Langobarben. Wie sich Eure hoheit mit gewohntem Eifer und Ebelmuth ben Abschluß bes Friedens hat angelegen sein lassen, haben wir aus bein Bericht unsers Sohnes, bes Abts Probus,

<sup>1)</sup> Claven. - 2) Tobi. - 3) Cammtlich im ehemaligen Rirchenstaat.

erseben. Und nicht anders war es von Eurem driftlichen Ginn ju erwarten, ale baf 3hr in ber Cache bee Friedens Gure Mube und Gute vor allen barlegtet. Darum fagen wir Dant bem allmächtigen Gott, daß er in seiner Gnade Guer Berg lenkt und wie er Euch den mahren Glauben verliehen hat, fo auch immer das ihm wohlgefällige Euch vollbringen läßt. Denn fei überzeugt, treffliche Tochter, bag tein geringer Lohn Dir zufällt von bem Blut, bas auf beiben Geiten sonst hatte vergoffen werben muffen. Darum banten wir Euch für Eure gute Gefinnung, und fleben Die Barmbergigkeit unseres Gottes an, bag er Guch bafür mit Gütern des Leibs und ber Geele hier und bort lohne. Dabei grugen und ermahnen wir Guch mit vaterlicher Liebe, es bei Gurem hoben Gemahl dabin zu bringen, daß er nicht länger fich fern halte von ber Bemeinschaft ber Chriften. Denn es mare, wie 3hr das sicherlich selbst wisset, von mannigfaltigem Nuten, wenn er fich mit ihr befreunden wollte. Ihr aber befleißiget Euch jederzeit, wie Ihr es gewohnt seid, beffen was zum Wohle ber Parteien bient, und bemühet Euch, mo fich eine Gelegenheit findet, Gotteslohn zu verdienen und auch fernerbin Gure irdifchen Guter bem Milmächtigen barzubringen." - Desgleichen schrieb er auch an ben Könia Agilulf.

"Gregorius an Agilulf ben König der Langobars den. Wir danken Eurer Hoheit, daß Ihr unserem Verlangen nachgekommen seid und den Frieden, der beiden Theilen Rugen bringen sollte, angeordnet habt, wie wir es auch von Euch nicht anders erwarteten. Darum loben wir auch sehr die Klugheit und Milde Eurer Hoheit, denn indem Ihr den Frieden liebt, zeiget Ihr auch, daß Ihr Gott liebet, der der Schöpfer des Friedens ist. Wäre er nemlich, was serne sei, nicht geschlossen worden, was anders wäre geschehen, als daß zu Sünd' und Scharen der Parteien das Blut der armen Landleute, deren Arbeit doch beiden Theilen zu Gute kommt, verzossen worden wäre? Tamit wir jedoch verspüren, daß dieser Friede, wie er von Euch geschlossen ist, sich uns wirklich nühlich erweise, fügen wir zu unserem Gruße aus

väterlicher Liebe den Wunsch bei, Ihr möchtet bei jeder Gelegenheit an Eure Herzoge in den verschiedenen Gegenden, besonders aber an die in unfrer Nähe den schriftlichen Befehl erlassen, sie sollen diesen Frieden, wie es versprochen ist, unverletzt halten und keine Beranlassung zu Streit oder irgend einer Undill suchen, auf daß wir Euerm guten Willen recht zu Dank sein können. Die Ueberbringer dieses Briefs haben wir als Eure Leute mit der schuldigen Gesinnung ausgenommen, denn es war billig, weise Männer, die den unter Gottes Beistand abgeschlossenen Frieden verkündeten, mit Liebe auszunehmen und zu entlassen."

- 10. Im folgenden Januar war ein Konnet Morgens und Abends den ganzen Monat hindurch sichtbar. In demselben Monat starb Johannes, der Erzbischof von Ravenna, an dessen Stelle Marianus ein römischer Bürger kam. Auch Evin, der Herzog von Trident starb; zu seinem Nachsolger wurde Gaidvald, ein guter und der katholischen Kirche angehöriger Mann gemacht. In den nemlichen Tagen sielen die Baiern fast 2000 Mann stark über die Slaven her, wurden aber vom Kakan überfallen und sämmtlich niederzgemacht. Damals wurden zuerst wilde Pferde und Büssel in ach Italien gebracht und vom Volk als Wunderthiere angestaunt.
- 11. Zu dieser Zeit ward Childepert, der König der Franken, im fünf und zwanzigsten Jahre seines Alters sammt seiner Ge= 596 mahlin, wie man sagt, durch Gift umgebracht. Die Hunnen, die auch Avaren heißen, siesen aus Pannonien in Thüringen ein und sührten schweren Krieg mit den Franken. Die Königin Brunichilde herrschte damals mit ihren Enkeln Theudepert und Theuderich, die noch Knaden waren, in Gallien; diese ließ den Hunnen Geld auß= zahlen, worauf sie wieder heimzogen. Auch Gunthramnus der Frankenkönig? starb und sein Reich siel an die Königin Bruni= childe und deren noch junge Enkel, die Söhne Childeperts.
  - 12. Bu berfelben Zeit schickte ber Rakan, ber König ber

<sup>1)</sup> Die Bebeutung bes lateinischen Worts bubalus ift übrigens sehr bestritten; Manche balten es für ein hirschäftnliches Thier. — 2) In Burgund.

Hunnen, Gesandte an Agilulf nach Mailand und schloß Friede mit ihm. Damals starb auch der Patricius Romanus; Gallicinus 500 folgte auf ihn und machte Frieden mit König Agilulf.

- 13. In der Zeit schloß Agilulf auch mit Theuderich, dem Könige der Franken einen ewigen Frieden. Darauf ließ König Ago den Herzog Zangrulf von Berona tödten, der sich gegen ihn empört hatte. Auch Gaidulf, den Herzog von Pergamus, den er schon zweimal begnadigt hatte, ließ er umbringen, und gleichermaßen den Warnekautius in Ticinus.
- 14. In der folgenden Zeit wüthete abermals die Beft über= aus heftig unter den Bewohnern von Ravenna und der Meeres= füste. Auch im nächsten Jahre herrschte starke Sterblichkeit unter der Bevölkerung von Verona.
- 15. Damals erschien auch ein Zeichen von Blut am himmel, blutige Lanzen und ein hell leuchtendes Licht die ganze Nacht hin= durch. Theudepert, der König der Franken, führte zu der Zeit Krieg mit seinem Better Clothar und brachte bessen heer eine schwere Niederlage bei.
- Taruald in Spoletum gefolgt war. Als dieser Ariuls dei Camerinum mit den Kömern sich geschlagen hatte und Sieger geblieben
  war, so fragte er unter seinen Leuten, was das für ein Mann
  gewesen, den er in der Schlacht so tapser habe streiten sehen. Wie
  ihm darauf seine Leute zur Antwort gaben, sie hätten keinen sich
  mannhaster halten sehen, als ihn den Herzog selber, so sprach er:
  "Ganz gewiß ich habe einen gesehen, der in allem mich weit überdot,
  und so oft mich Iemand von der seindlichen Seite tressen wollte,
  hat mich dieser tapsere Mann mit seinem Schild beschützt." Als
  nun der Herzog nach Spoletum kam, wo die Kirche des heiligen
  Märthrers, des Bischoss Sabinus liegt, in welcher dessen ehrwürdiger Leichnam ruht, so fragte er, wem dieses so große stattliche
  Haus angehöre. Da wurde ihm von den gläubigen Männern
  geantwortet, hier liege der Märthrer Sabinus, den die Christen zu

ihrem Beiftand anzurufen pflegen, mann fie gegen ihre Weinde in ben Rrieg ziehen. Ariulf aber, ber noch ein Beibe mar, antwortete: "Ift es benn möglich, daß ein verftorbener Menfch einem noch Lebenden irgend Gulfe bringe?" Nachdem er bieg gesprochen hatte, fprang er vom Pferbe und trat in die Rirde, um fie gu beschauen und fing nun, mahrend die Undern beteten, Die Gemalbe gu bewundern an. Wie er bas Bild bes beiligen Märtprers Sabinus erblickte, fo betheuerte er alsbald mit einem Schwur, gang fo fei Die Gestalt und Rleidung bes Mannes gemesen, ber ihn in ber Schlacht beschützt habe. Da wurde offenbar, daß ber heilige Märthrer Sabinus ihm in der Schlacht Sulfe gebracht hatte. Nach bem Tode biefes Ariulf nun ftritten fich bie zwei Gohne Farualds, bes früheren Bergogs, um bas Bergogthum; ber eine von ihnen mit Namen Teubelapius wurde mit Sieg getrönt und erhielt bas Berzogthum.

- 17. Um diese Zeiten wurde das Kloster des heiligen Baters 589 Benedikt, das auf der Burg von Casinum liegt, Nachts von den Langobarden eingenommen; Alles wurde von ihnen geplündert, aber nicht einen Einzigen von den Mönchen konnten sie ergreisen, auf daß des ehrwürdigen Baters Benedikt Wort, das er lange zuvor gesprochen hatte, in Erfüllung ginge: "Mit Mühe habe ich es von Gott erhalten können, daß er mir die Seelen von diesem Orte überließ." Die Mönche slohen von Casinum nach Rom und nahmen dabei das Buch, das die von dem genannten Bater aufzgestellte heilige Regel enthielt, sodann einige andere Schriften, ein Pfund Brod, ein Maß Wein und was sie noch von ihrem Hauszath aufrassen konstant, mit sich. Es hatte übrigens nach dem heiligen Benedikt Konstantin, nach diesem Sinalis, zuletz Bonitus die Gemeinschaft geleitet; unter diesem letzten begab sich die Zerstörung.
- 18. Nach dem Tode Zotto's, des Herzogs von Benevent, folgte 591 Arigis an dessen Stelle, von König Agilulf gesandt. Dieser stammte aus Friaul, hatte die Söhne tes Herzogs Gisulf von Friaul er=

602

zogen, und war selbst ein Blutsverwandter Gisulfs. Un diesen Arigis schrieb der heilige Papst Gregorius folgenden Brief:

- 19. "Gregorius an ben Bergog Arogis1). Durch bas Bertrauen, bas wir in Eure erlauchte Berfon, wie in unfern wahren Sohn feten, werben wir bewogen einige Bitten an Euch zu stellen, und glauben, daß Ihr uns nicht werdet betrüben wollen, jumal in einer Sache, Die Eurer Seele ben größten Nuten wird bringen tonnen. Wir machen Euch alfo bie Anzeige, daß wir zu der Kirche der heiligen Betrus und Paulus eine Anzahl von Holzstämmen nöthig haben und darum unserem Unterhelfer Sabinus auftrugen, fie im Lande ber Brutier fällen und an einen gelegenen Blat am Meere schaffen zu laffen. Beil er nun babei Unterftützung braucht, so grufen und bitten wir Guch mit väterlicher Liebe, daß Ihr Euren bortigen Beamten ben Befehl ertheilet, ihre Dienstleute mit Ochsen zu seiner Gulfe auszuschicken, bamit er mit Guerm Beiftand unfern Auftrag beffer ausführen tann. Wir aber versprechen, sobald die Sache geschehen ift, Euch ein würdiges und Euch nicht beleidigendes Geschent zu überschicken. Denn mir miffen uns zu bebenten und unfern Göhnen, Die uns einen freundlichen Willen beweisen, Gegendienste zu leiften. Darum bitten wir Guch nochmals, erlauchter Gohn, fo zu handeln, bamit wir für ben geleisteten Dienst Eure Schuldner feien, und Ihr für die Rirchen ber Beiligen belohnt werbet."
- 20. In jenen Tagen wurde die Tochter König Ugiluls mit ihrem Mann Namens Gobescalt in der Stadt Parma von dem Heere des Patricius Gallicinus gefangen genommen und nach der Stadt Ravenna gebracht. Zu der Zeit schickte König Ugilulf dem Kakan, dem König der Avaren, Handwerker zur Erbauung von Schissen, mit welchen dann dieser Kakan eine Insel in Thracien eroberte.
  - 21. Um dieselbe Zeit ließ die Königin Theudelinda die Kirche

<sup>1)</sup> So fteht bier in ben alteften hanbschriften und auch in benen ber Briefe Gregors. — 2) Man hat biese Stelle auf die Herrichaft ber Avaren im Peloponnes bezogen, wo Navarin nach ihnen benannt sein soll; die von Raulus erwähnte Insel Tonnte danach Sphacteria sein. Aber die Richtigkeit dieser Annahme wird jetzt fart bezweiselt.

des heiligen Johannes des Täufers einweihen, die sie in dem zwälf-Milien ) oberhalb Mailand gelegenen Modicia 2) erbaut hatte und schmückte sie mit vielen goldenen und silbernen Zierrathen aus und machte ihr große Berleihungen. Ebendaselbst hat auch vormals der Gothenkönig Theuderich einen Palast erbaut, weil der Ort zur Sommerszeit durch die Nähe der Alpen ein gemäßigtes und gesundes Klima hat.

- 22. Auch die Königin Theudelinda baute sich hier einen Palast, den sie mit Stüden aus der langobardischen Geschichte ausmalen ließ. Auf diesen Gemälden sieht man deutlich, wie sich die Langobarden zu der Zeit das Haupthaar schoren und wie ihre Tracht und ihr Aussehen war. Nacken nemlich und hinterkopf hatten sie glattgeschoren, die andern Haare hingen ihnen über die Wangen bis zum Mund herab und waren in der Mitte der Stirne gescheitelt. Ihre Neidung war weit und meist leinen, wie sie die Angelsachsen tragen, zum Schmuck mit breiten Streisen von andrer Farde verbrämt. Ihre Schuhe waren oben sast die zur großen Zehe offen und durch herübergezogene lederne Nestelln zusammengehalten. Nachher aber singen sie an Hosen ihre Tracht haben sie ein Reiten wollene Gamaschen zogen; diese Tracht haben sie indeß erst von den Kömern angenommen.
- 23. Bis auf diese Zeit hatte die Stadt Patavium 4) von der Besatung aufst tapferste vertheidigt den Langobarden widerstanden; endlich aber ging sie durch hineingeworfene Feuerbrände vollständig in Flammen auf und wurde auf Besehl König Agilulfs bis auf den Grund zerstört. Die Soldaten indeß, die darin waren, dursten nach Ravenna abziehen.

<sup>1)</sup> etwa zwei deutsche Meisen. — 2) Monza. — 3) osis uti. In dem langobarbischen Königsberzeichniß des Mönchs von Salerno heißt es von König Abaloald (616—626), er habe zuerst Hosen getragen. Noch in einer Konstanzer Niedverordnung vom Jahre 1390 wird gesagt: "It. wär auch ob dehain man in ainen blosen vamsel zon wölt ze tang oder ze straß, der soll deß Erbarlich machen, daß er sin scham hinten vnd vornen decken mig, daß man die nit sehe." Uebereinstimmend damit wird in einer Chronit von St. Gassen erzählt, daß an dem Rhein die Sitte, hosen (Hußeden) zu tragen, von den Engländern entlehnt worden sei, die 1365 in daß Essas fannen. — 4) Padua.

24. Zu der Zeit kumen Agilulfs Gefandte vom Kakan zurück und meldeten, daß sie einen Frieden auf ewige Zeiten mit den Avaren abgeschlossen hätten. Mit ihnen kam auch ein Gefandter des Kakan an, der dann weiter nach Gallien reiste und die Könige der Franken ersuchte, wie mit den Avaren so auch mit den Langobarbarden Friede zu halten. Während dessen rückten die Langobarden mit den Avaren und Slaven in Istrien 1) ein und verheerten alles durch Rauben und Vrennen.

25. Dem König Agilulf wurde damals in dem Palast zu Modicia von der Königin Theudelinda ein Sohn geboren, der den Namen Adaloald erhielt. In der folgenden Zeit eroberten die Langobarden die Burg von Mons Silicid. Mum dieselbe Zeit kehrte nach der Vertreibung des Gallicinus Smaragdus nach Rasvenna zurück, der schon früher Patricius daselbst gewesen war.

26. Der Kaiser Mauricius wurde nach ein und zwanzigjähri=
ger herrschaft sammt seinen Söhnen Theodossus, Tiberius und
Konstantinus von Focas, dem Stallmeister des Patricius Priscus,
ermordet. Er war aber dem Staate sehr nützlich gewesen: denn oft=
mals hatte er im Kampf gegen seine Feinde den Sieg davon getragen,
auch die Hunnen oder Avaren vermöge seiner Tapserkeit überwunden.

27. In diesem Jahre wurden die Herzoge Gaidoald von Trisdent und Gisulf von Friaul, die bisher mit König Agilulf in Feindschaft gelebt hatten, von diesem wieder zu Gnaden angenommen. Damals wurde auch der obengenannte Knade Abaloald, König Agilulss Sohn, zu St. Johann in Modicia getauft, wobei Secundus, der Knecht Christi aus Trident, dessen ich schon öfters Erwähnung gethan habe, die Pathenstelle vertrat. Es siel aber damals der Ostertag auf den siebenten April.

28. Es herrschte aber in diesen Tagen noch Streit zwischen ben Langobarden und Römern wegen der Gefangenschaft von des Königs Tochter. Darum zog König Agilulf im Monat Juli aus Mailand und belagerte Cremona in Berbindung mit den Slaven,

<sup>1)</sup> Das noch bis jum Jahre 751 unter bujantinischer Gerrichaft ftanb. — 2) Donfelice fiblic von Padua.

Die ibm ber Rafan, ber Avarentonig, jur Gulfe geschickt batte, eroberte bie Stadt am 21ften August und gerftorte fie bis auf ben Grund. Gleichermaßen eroberte er auch Mantua; er durchbrach Die Mauern ber Stadt mit Sturmboffen, ließ Die Befatung frei nach Ravenna abziehen und rudte am 13ten Geptember in Die Stadt ein. Damale ergab fich auch bie Burg Bulturina an Die Langobarben, die Soldaten aber brannten auf ihrer Flucht noch bas Städtchen Brerillus nieder. Auf Diefe Erfolge bin murbe Die Tochter bes Rönigs fammt ihrem Gemahl, ihren Rindern und ihrem gangen Bermogen vom Patricius Smaragdus berausgegeben; und im neunten Monat Friede bis zum ersten April ber achten Andiction1) geschloffen. Die Tochter bes Königs fehrte von Ravenna nach Barina gurud, ftarb aber an einer ichweren Nieberfunft alsbald. - In biefem Jahre ftritten Theudepert und Theu- 604 berich, die Könige der Franken, wider ihren Obeim Chlothar, wobei auf beiben Seiten viele Taufend fielen.

29. Damals ging auch der heilige Papst Gregorius ein zu and Chrifto, als Fofas in ber achten Indiction bereits im zweiten 12ten Jahre berrichte; an feiner Stelle murbe Sabinianus auf ben apostolischen Stuhl gefett. Es mar aber zu ber Zeit ein überaus barter Winter, und fast überall erfroren Die Weinreben; auch Die Rornernte folug fehl, indem fie theils von den Mäusen, theils pom Brand zu Grunde gerichtet murbe. Es mußte aber Damals Die Welt Bunger und Durft leiben, weil nach bem Bintritt eines fo groken Lehrers in ben Bergen ber Menfchen Durre und Mangel an geistiger Rahrung herrichte. Es mag bier biefem Werte eine Stelle aus einem Briefe bes beiligen Bapftes Gregorius ein= verleibt werben, auf daß man es flar erfenne, wie bemuthig Diefer Mann gemefen und von welcher Reinheit und Beiligkeit. MIS er einmal bei bem Raifer Mauricius und beffen Gobnen angeklagt worden mar, einen Bifchof Maldus, Schulden halber, im Gefängniß getöbtet ju haben, fo fchrieb er in biefer Sache an feinen Legaten Sabinianus, Der zu Ronftantinopel fich be-

<sup>1)</sup> Die mit bem erften Geptember 604 begann.

fand, einen Brief, in bem es unter anderem fo beißt: "Gine Sache ift es, Die Du unfern herren in Erinnerung bringen magft, daß nemlich, wenn ich, ihr Knecht, mich hätte an ber Ermordung von Langobarden betheiligen wollen, heutiges Tags das langobardifche Bolt weber einen König, noch Herzoge und Grafen haben, und in ber größten Berwirrung und Spaltung leben murbe. Aber weil ich Gott fürchte, fo fceue ich mich, an ber Ermorbung irgend eines Menschen mich zu betheiligen. Jener Bischof Malchus aber befand fich weber im Gefängniß, noch fonft in einer unglud= lichen Lage; sondern an dem Tage, an dem er vor Gericht fich vertheidigte und verurtheilt murbe, murbe er ohne mein Wiffen von bem Notarius Bonifacius in fein Saus geführt, baselbft frub= ftückte er und wurde von jenem ehrenvoll behandelt und Nachts ftarb er plötlich." Siehe ba, von welcher Demuth biefer Mann war, der sich einen Knecht nannte, obwohl er der bochste Priefter war! und von welcher Unschuld, da er sich an dem Tod ber Langobarden nicht betheiligen wollte, obwohl fie Ungläubige maren und alles verwüfteten.

30. Im Monat Julius nun des folgenden Sommers wurde Abaloald zu Mailand im Cirkus auf den Thron der Langobarden gesetht in Gegenwart seines Baters des Königs Agisulf und der Gesandten Theudeperts des Frankentönigs. Und es ward die Tochter König Theudeperts mit dem königlichen Knaben verlobt und ewiger Friede mit den Franken geschlossen.

31. Zu derselben Zeit stritten die Franken mit den Sachsen und es mard auf beiden Seiten ein großes Blutbad angerichtet. Zu Ticinus wurde in der Kirche des heiligen Apostels Petrus der Sangmeister Petrus vom Blig erschlagen.

32. Im folgenden Monat November schloß König Agilulf Frieden mit dem Patricius Smaragdus auf ein Jahr und erhielt von den Römern 12000 Schillinge. Auch wurden die tuscischen Städte Balneus Regis und Urbs Betus <sup>1</sup>) von den Langobarden

<sup>1)</sup> Bagnarea und Crvieto im chemaligen Rirdenftagt.

erobert. Damals erschien auch in den Monaten April und Maiam Himmel ein Stern, den man einen Konneten nennt. Hierauf schloß König Agilulf abermals Frieden mit den Kömern auf 606 drei Jahre.

- 33. In diesen Tagen wurde nach dem Tode des Patriarchen Severus an bessen Stelle der Abt Johannes zum Patriarchen von Alt-Aquileja gemacht unter Beistimmung des Königs und Herzog Gisulfs. Auch in Gradus wurde den Kömern Candidianus zum Bischof bestellt. In den Monaten November und Dezember wurde abermals ein Kometstern sichtbar. Nach dem Tode des Candidianus wurde Epiphanius, der vormals päpstlicher Obernotar gewesen war, von den unter den Kömern stehenden Bischöfen zum Patriarchen gewählt; und seit dieser Zeit gab es zwei Patriarchen.
- 34. Zu der Zeit nahm Johannes von Confia Neapel ein, wurde aber schon nach wenigen Tagen von dem Patricius Eleutherius wieder aus der Stadt gejagt und getödtet. Hierauf maßte sich eben dieser Patricius Cleutherius, ein Gunuche, die Reichsegewalt an; als er aber von Navenna nach Rom zog, wurde er auf der Burg Luceoli!) von den Soldaten ermordet und sein Haupt dem Kaiser nach Konstantinopel geschickt.
- 35. In derselben Zeit sandte König Agilulf seinen Notar Stabilicianus nach Konstantinopel zu dem Kaiser Fokas. Er kam, nachdem er Frieden auf ein Jahr abgeschlossen hatte, mit den Gesandten des Kaisers zurück, die dem König Agilulf kaiserliche 619 Geschenke darbrachten.
- 36. Fotas hatte also, wie bereits oben erzählt worden ist, 607 nach der Ermordung des Mauricius und seiner Söhne das römische Reich an sich gebracht und herrschte acht Jahre lang. Er bestimmte auf die Bitten des Papstes Bonisacius?), daß der Sit der römischen und apostolischen Kirche das Haupt sämmtlicher Kirchen sein solle, weil die konstantinopolitanische Kirche sich in einem Ausschreiben die erste von allen nannte. Nach dem Bunsche

<sup>1)</sup> Bei Bubbio gelegen. - 2) Bonifacius III. 606-607.

eines andern Papftes Bonifacius 1) befahl er, aus dem alten Tempel, ber ben Namen Bantheum trug, ben gotenbienerischen Buft wegauschaffen und aus ihr eine Rirche ber beiligen Jungfrau Maria und aller Märthrer zu machen, auf baf ba, mo pormals ber Dienst nicht aller Götter, sonbern aller Bogen gefeiert wurde, nun bas Gebächtnif aller Seiligen begangen murbe. Bu ber Beit lagen die Brafiner und Beneter im Morgenland und in Megypten im Burgerfrieg gegen einander und metelten fich gegenseitig nieder. Bugleich führten die Berfer ichweren Krieg gegen die Römer, entriffen ihnen viele Provingen und felbft Die Stadt Berufalem, gerftorten bie Rirchen, entweihten Die Beiligthumer und nahmen außer bem Schmud beiliger wie gemeiner Stätten auch Die Fahne von bem Rreuze Chrifti mit fich fort. Gegen biefen Fotas nun emporte fich Beraflianus, der in Ufrita befehligte, gog mit einem Beere beran und nahm ihm Berrichaft und Leben, worguf 610 Beraklius, bes obigen Sohn, die Regierung bes römischen Staats übernahm.

37. Um diese Zeit rückte der König der Avaren, den diese in ihrer Sprache Kakan nennen, mit einem zahllosen Heere in das venetianische Gebiet ein Ihm stellte sich Gisuls, der Herzog von Friaul mit den Langobarden, die er an sich ziehen konnte, kühnes Muthes entgegen, aber so tapser er auch mit einer geringen Anzahl gegen die ungeheure llebermacht stritt, so wurde er dennoch anf allen Seiten umringt und fast mit seiner gesammten Mannschaft ausgerieben. Die Gemahlin dieses Gisuls aber Namens Romilda schützte sich mit den Langobarden, die entkommen waren, und mit den Weibern und Kindern der in der Schlacht Gesallenen hinter den Mauern von Forojuli. Sie hatte zwei schon erwachsene Sohne, Taso und Katto, Raduald dagegen und Grimuald standen noch im Knabenalter. Auch vier Töchter hatte sie, von welchen die eine Appa, eine zweite Gaila hieß, die Kamen der beiden übrigen haben sich nicht erhalten. Auch in den andern benachbarten Bur-

<sup>1)</sup> Bonifacius IV. 607-615.

gen vertheidigten fich die Langobarben, in Cormone, Memas 1), Osopus, Artenia 2), Reunia 3), Glemona, Ibligis 4), das durch feine Lage gang uneinnehmbar ift. In gleicher Beife verschang= ten sie sich auch in ben übrigen Burgen, Damit sie nicht ben Sunnen ober Avaren in bie Sande fielen. Die Avaren aber über= zogen das ganze Land Friaul, verheerten alles mit Feuer und Schwert, belagerten die Stadt Forojuli und boten ihre gange Macht auf, fie zu erobern. Als nun ihr König ober Rafan ge= mappnet und mit großem Gefolge um die Mauern herumritt, um auszufunden, an welcher Stelle er die Stadt am leichteften neh= men fonnte, fo erblidte ibn Romilda von den Mauern berab, und als fie fab, wie er im schönften Mannesalter ftebe, ba erwachten Die Begierben bes ruchlofen Weibes und fie ließ ihm alsbald burch einen Boten fagen, sie wolle ibm, wenn er fie heurathe, Die gange Stadt mit allen, Die barinnen feien, übergeben. 218 bas ber Barbarentonig vernahm, fo verfprach er mit hinterliftiger Bosbeit, in ihren Borfchlag einzugeben und fie gum Beibe zu neh= men. Sie öffnete nun unverweilt die Thore von Forojuli und ließ, jum Berberben fammtlicher Ginwohner, ben Feind in Die Stadt. Die Avgren rudten mit ihrem Könige in Forojuli ein, plunderten alles, mas fie fanden, übergaben die Stadt ben Flammen und schleppten alle, die fie aufgriffen, in die Gefangenschaft fort unter bem trügerischen Bersprechen, sie in Panonien anzusiedeln, von wo fie einst ausgezogen maren. Aber als die Avaren auf ihrem Beimzug nach bem fogenannten beiligen Feld gefommen maren, fo befchloffen fie alle volljährigen Langobarden mit dem Schwerte umaubringen; Die Beiber aber und Rinder vertheilten fie unter fich als Kriegsbeute. Sobald indeg Tafo, Ratto und Raduald, Die Sohne Gifulfs und ber Romilda, ben bojen Unschlag ber Avaren mertten, bestiegen fie ihre Pferbe und machten fich auf Die Flucht. Giner von ihnen glaubte, ihr jungfter Bruber Brimuald 5) fei noch zu jung, um fich auf einem Rog im vollen Laufe

<sup>1)</sup> Nimis. — 2) Artegna. — 3) Ragogna. — 4) Jplis, nach Anbern In viling. — 5) Der nachmalige Langobarbentonig.

halten zu tonnen, und hielt es baber fur beffer, ihn mit bem Schwert umzubringen, als im Joch ber Rnechtschaft zurudzulaffen und wollte ihn tobten. Wie er aber feinen Speer erhob, um ibn ju burchbohren, fo weinte ber Knabe und rief: "Durchstoffe mich nicht, benn ich fann mich auf einem Roft halten." Da ergriff ibn fein Bruder am Urm und feste ibn auf ben glatten Ruden bes Pferbes und ermahnte ibn, fich festzuhalten, wenn er tonne. Der Knabe aber faste mit ber Sand bie Bügel bes Pferds und ritt seinen fliehenden Brübern nach. Bei bieser Nachricht bestiegen die Avaren alsbald ihre Pferde und verfolgten sie, und mahrend die drei andern in schleuniger Flucht entkamen, ward der Knabe Grimuald von einem Avaren, der schneller geritten tam, eingeholt; aber ob feinem garten Mter mochte er ben Knaben nicht tobten, sondern bewahrte ihn lieber zu feinem Dienst auf. Er fehrte alfo Grimualde Rof am Bugel führend nach bem Lager um und mar hocherfreut über seine eble Beute, benn ber Knabe war von schöner Geftalt, glänzenden Augen und langem, hellem Lockenhaar. Grimuald aber voll Schmerz, gefangen fo babingefchleppt zu werben und

"Große Gedanken im kleinen Busen bewegend !)"
30g sein kurzes Schwert, wie er es in seinem Alter führen konnte, aus der Scheide und schlug den Avaren, der ihn mit sich führte, mit aller Macht auf den Kopf, und der Hieb ging bis auf das Gehirn, so daß der Feind alsbald vom Pferde sank. Der Knabe Grimuald aber wandte sein Roß unn, floh fröhlich von dannen, bis er seine Brüder wieder eingeholt hatte und erfreute diese höcklich durch seine Befreiung und obenein durch die Erzählung von dem Tode des Keindes.

Die Avaren aber brachten alle Langobarden, die schon im Mannesalter standen, mit dem Schwert um, Weiber und Kinder schleppten sie in die Gefangenschaft. — Die Romilda, welche alles Unheil verursacht hatte, behandelte der König der Avaren seinem Side zu lieb in einer Nacht als sein Weib, wie er ihr versprochen hatte, dann aber überließ er sie zwölf Avaren, die sie die

<sup>1)</sup> Birgil Georg. IV, 83.

gange Nacht hindurch fich einander ablösend durch die Befriedigung ihrer Lust marterten; hierauf ließ er in offenem Felde einen Pfahl aufrichten und sie baran spiegen, wobei er noch jum Sohn bie Borte fprach: "Das ift ber Mann, ben bu verdienft." folde Beife fand die verruchte Baterlandsverrätherin, die mehr ihrer Wolluft als bem Wohl ihrer Mitburger und Blutsvermandten bienen wollte, ben Tod. Ihre Töchter aber gingen nicht auf bem Weg ihrer Mutter, sondern aus Liebe zur Reuschheit forgten fie . baf fie nicht von ben Barbaren geschändet wurden und legten fich robes Sühnerfleisch unter bas Mieber zwischen bie Brufte, bas bann in ber Warme verwefte und einen gräßlichen Geftant verurfachte. Als nun die Avaren fich an fie machen wollten, fo tonnten fie ben Beftant nicht aushalten und meinten fie ftanten fo von Natur, wichen voll Abschen weit von ihnen gurud und fprachen: "Alle langobarbifchen Beiber ftinten." Durch biefe Lift retteten sich die ebeln Madchen vor ben Begierben ber Avaren und bewahrten ihre Reufcheit und hinterließen ein nütliches Beifpiel für Erhaltung ber Reuschheit benjenigen Frauen, benen etwas ähnliches widerfahren follte. Gie murben fpater nach verschiedenen Ländern verkauft und auf eine ihrer edeln Geburt würdige Beife vermählt: benn eine heurathete, wie erzählt wird, ben Rönig ber Mamannen, eine andere ben Fürften ber Baiern.

Es drängt mich an dieser Stelle, die allgemeine Geschichte zu unterbrechen und einiges über mein, des Schreibers, Geschlecht einzusselchten, und, weil die Sache es ersordert, in dem Berlauf der Erzählung ein wenig zurückzugreisen. Zu der Zeit, da das Volk der Langobarden aus Pannonien nach Italien kam, war auch mein Ururgroßvater Leupchis, der ein Langobarde von Geburt war, mitzgezogen. Nachdem er etliche Jahre in Italien zugebracht hatte, so starb er mit Hinterlassung von fünf unmündigen Söhnen, die nun zu der Zeit, von der die Rede war, alle in Gesangenschaft geriethen und aus der Burg Fordjuli in die Fremde nach dem Avarenland abzgesührt wurden. Nachdem sie daselbst viele Jahre lang das Elend der Gesangenschaft erduldet und bereits das Mannesalter erreicht

hatten, so blieben vier von ihnen, deren Ramen fich nicht erhalten haben, in ben Banden ber Rnechtschaft, Der fünfte von ben Brubern mit Ramen Lopichis, ber nachmals mein Urgrogvater murbe, befolog, wie ich glaube auf Eingebung bes herrn ber Barmberzigfeit das Joch der Gefangenschaft abzuschütteln, und nach Italien wo er noch mußte, bag bas Bolt ber Langobarben anfäßig fei, gurud= gufehren und seine Freiheit wieder zu erlangen. Auf seine Flucht nahm er bloß einen Bogen mit bem Röcher und etwas Begezehrung mit, wußte aber gar nicht, wohinaus er ziehen sollte: ba tam ein Wolf und murbe ihm Führer und Begleiter auf ber Reife. Wie ber Wolf vor ihm berging, fich baufig nach ihm umfah, mann er Salt machte auch ftille ftand, wann er aufbrach wieder vorausging, ba merkte er, daß ihm bas Thier von Gott zugeschieft sei, damit es ihm den Weg weise, ben er nicht fannte. Als fie auf biefe Beife mehrere Tage burch bas einfame Gebirge gezogen maren, ging bem Wanderer bas wenige Brob bas er hatte gang aus. Mit leerem Magen schritt er weiter, wie er aber von Hunger ganglich erschöpft mar, fo fpannte er feinen Bogen und wollte ben Bolf mit bem Bfeile tobten, um ibn gu verzehren. Aber ber Wolf wich bem Schuffe aus und verschwand aus feinen Augen. Lopichis wußte, als ber Wolf ihn verlaffen, nicht, wohin er geben follte, bagu hatte er burch ben Sunger alle Kraft verloren, icon am Leben verzweifelnd marf er fich zu Boben und schlief ein; ba fah er im Traum einen Mann, ber fol= gende Worte zu ihm fprach: "Erhebe bich, ber bu fcbläfft! nimm ben Beg nach ber Geite gu, wohin beine Fuge gerichtet find: benn bort liegt Italien, mobin bu willft." Sogleich fand Lopichis auf und jog nach ber Seite bin, von ber er im Traum gehört hatte und bald tam er zu ber Wohnstätte von Menfchen. Es waren aber in jenen Wegenden Glaven anfäsig. Gine bereits ältliche Frau merkte wie fie ibn erblickte alsbald, daß er ein Flüchtling fei und hunger leibe. Sie marb von Mitleiden er= griffen, verstedte ibn in ihrem Saufe und reichte ibm insgeheim und gang allmählich Nahrung, damit er nicht, wennn er auf ein=

mal bis zur Sättigung Speife erhielte, fein Leben verlore. In angemeffener Beife gab fie ihm jo zu effen, bis er wieder völlig au Kräften gekommen war; und als er ihr nun jur Fortsetzung ber Reise träftig genug erschien, so gab fie ibm noch Speise auf ben Weg mit und wies ihn an, welche Richtung er einschlagen mußte. Nach einigen Tagen erreichte er Italien und fam zu bem Saufe, in bem er geboren mar. Er fant es fo verobet, daß es nicht allein fein Dach hatte, fondern auch von Buschwert und Dornen durchwachsen war. Er bieb fie nieder, an einem stattlichen Eschen= baum aber, ben er innerhalb ber Bande vorfand, bing er feinen Röcher auf. Durch Gaben feiner Bermandten und Freunde unterftust tonnte er fein Saus wieder berftellen und nahm ein Beib; aber von dem Bermögen, das fein Bater gehabt hatte, tonnte er nichts mehr herausschlagen; er blieb burch biejenigen, Die fich burch langiährigen Befits baffelbe angeeignet batten, bavon ausgeschloffen. Diefer nun wurde, wie ich schon oben angab, mein Urgrofvater. Er erzeugte meinen Grofvater Arichis 1), Arichis aber meinen Bater Warnefrit, Warnefrit endlich hat mit seinem Weibe Theude= linda mich Baulus und meinen Bruder Arichis gezeugt, auf ben ber Rame unfere Grofvatere überging. Dief menige habe ich über mein eignes Geschlecht anführen wollen; und nehme jett ben Faben ber allgemeinen Geschichte wieder auf.

38. Nach dem Tode Gisuls, des Herzogs von Friaul übernahmen, wie gesagt, seine Söhne Taso und Katko die Regierung
des Herzogthums. Sie besaßen zu ihrer Zeit das Land der Slaven, das Zellia. der genannt wird dis zu dem Orte Medaria. der
kam es, daß dis zu den Zeiten des Herzogs Ratchis diese Slaven
den Herzogen von Friaul Zins zahlten. Diese beiden Brüder
brachte der römische Patricius Gregorius in der Stadt Opitergium. durch einen hinterlistigen Anschlag ums Leben. Er versprach nemlich dem Taso, ihm wie es Sitte war, den Bart zu
scheeren und ihn zu seinem Sohne zu machen. worauf denn

<sup>1)</sup> heinrich. — 2) Citty. — 3) Binbifd Matrei. — 4) Obergo bei Trevifo. — 5) Bgl. VI., 53, "haar und Bart waren Zeichen und Tracht bes Stanbes

Taso mit seinem Bruber Kakto und einer auserlesenen Schaar junger Männer nichts böses fürchtend zu Gregorius kam. Sobald er jedoch mit seinen Leuten Opitergium betreten hatte, ließ der Patricius die Thore der Stadt verschließen und bewassnete Soldaten über Taso und sein Gesolge herfallen, Als Taso und seine Leute das merkten, so rüsteten sie sich unerschrocken zum Streit, nahmen, als ihnen Wassenruhe gewährt war, Abschied von einander, und zerstreuten sich dann durch die verschiedenen Gassen der Stadt dahin und dorthin und machten nieder wer ihnen in den Weg kam, dis sie zulest, nachdem sie ein großes Blutbad unter den Kömern angerichtet hatten, selber den Tod sanden. Der Patricius Gregorius aber ließ um des Schwurs willen, den er gethan hatte, Taso's Kopf vor sich bringen und schnitt ihm, wie er versprochen hatte, meineidig den Bart ab.

39. Nachbem biese Männer auf solche Weise umgekommen waren, wurde Grasulf, Glsulfs Vruder, zum Herzog von Friaul gemacht. Raduald aber und Grimuald sahen eine Erniedrigung darin, unter der Gewalt ihres Oheims Grasulf zu stehen, da sie schon beinahe das Mannesalter erreicht hatten; sie bestiegen ein kleines Schiff und suhren nach dem Lande von Benevent, zogen dann zu ihrem alten Erzieher, dem Herzog Arichis von Benevent und wurden von ihm aufs liebreichste aufgenommon und wie seine Söhne gehalten. Zu diesen Zeiten wurde nach dem Tode Tassilo's, des Herzogs der Baiern, dessen, dessen Garibald zu Aguntum 1) von den Slaven besiegt und die bairischen Marken verheert. Die Baiern rafsten jedoch ihre Kräfte wieder auf, nahmen ihren Feinden die gemachte Beute wieder ab, und jagten sie aus dem Lande.

611 40. König Agilulf aber machte mit bem Raifer Frieden auf

miinbiger Freier. Abichneiden des Haupthaars, bei Erwachsenn des Barts war Gotden, Franken und Langobarden Symbol der Annahme an Kindeskatt. So adoptitre Marid der Gothen König den Frankentönig Chlodowig. Wer fich Haar nud Bart abschneiden ließ, unterwarf sich dadurch gleichsam der väterlichen Gewalt des Abichneidenden. Ein Freier konnte sich durch llebergade seines abgeschnittenen Haares in die Knechtschaft eines Andern geben. 3. Grimm deutsche Kechtsalkerthumer S. 146. — 1) In nicht an der obern Drau in Kärntben.

ein Jahr und dann nochmals auf ein zweites, auch mit den Franten erneuerte er den Frieden abermals. Nichtsdestoweniger verwüsteten in diesem Jahre die Slaven Istrien auf eine klägliche Beise und tödteten die Kriegsmannen. Im solgenden Monat März starb zu Trident Secundus, der Knecht Christi, von dem <sup>612</sup>
ich schon mehrmals gesprochen habe: er hat die auf seine Zeiten herad eine gedrängte Geschichte der Langobarden abgesast. Zu der Zeit schloß König Agisulf abermals Frieden mit dem Kaiser. In denselben Tagen wurde Theudepert der König der Franken ermordet und eine äußerst blutige Schlacht von ihnen geschlagen. Ganz zu derselben Zeit wurde auch Gunduald, der Bruder der Königin Theudesinda und Herzog in der Stadt Asta durch einen Pfeilschuß <sup>616</sup> getödtet, ohne daß Jemand den Anstister des Mordes ersuhr.

41. König Agilulf, ber auch Ago genannt murbe, beschloß, nachdem er 25 Jahre regiert hatte, seine Tage und hinterließ feinem Sohne Abaloald, ber noch ein garter Anabe mar, fammt beffen Mutter Theudelinda die Herrschaft. Unter Diefen murben die Rirchen wieder hergestellt und viele reiche Schenfungen an beilige Stätten gemacht. Als aber Abaloald ben Berftand verlor und mahnsinnig wurde, so wurde er, nachdem er 10 Jahre mit seiner Mutter regiert hatte, bom Thron gestoßen und Arioald von ben Langobarden an seine Stelle gesett. Bon ben Thaten Dieses 626 Ronige ift fast nichts zu meiner Renutnig gefommen. Um biefe Beit tam ber beilige Columban, ein Schotte von Geschlecht, nach= dem er in Gallien an dem Orte, der Lurovium 1) heißt, ein Klo= 602 fter gegründet hatte, nach Italien, wo er von bem Langobarben= 612 tönig huldvoll aufgenommen murbe und das Kloster Bobium in ben kottischen Alpen erbaute, bas 40 Meilen 2) von Ticinus ent= fernt ift. Un biefen Ort wurden von einzelnen Fürsten und Langobarben viele Besitzungen geschenkt und es sammelte fich ba= felbft eine gablreiche Genoffenschaft von Mönchen.

42. Nachbem nun Arioald zwölf Jahre bie Berrschaft über bie

<sup>1)</sup> Luxenil in ber Freigraficaft bei Befoul. - 2) acht beutiche Meilen.

Langobarden geführt hatte, schied er aus diesem Leben und Ro= 686 thari vom Geschlecht Arobus überfam bas Reich ber Langobarben. Er war aber ein ftarter und tapferer Mann und ging ben Weg ber Gerechtigkeit; im driftlichen Glauben jedoch hielt er nicht Die richtige Bahn inne, fondern beflecte fich burch ben Unglauben ber arrianischen Reterei. Die Arrianer nemlich fagen zu ihrem Berberben, ber Gohn fei geringer ale ber Bater und ebenfo ber bei= lige Beift geringer ale Bater und Gobn; wir tatholische Christen bagegen befennen, bag ber Bater und ber Cohn und ber beilige Beift in brei Berfonen ber Gine und mabrhaftige Gott fei, gleich an Macht und Berrlichkeit. Bu ben Zeiten Rotharis maren faft in allen Städten feines Reiche zwei Bifchofe, ein fatholifder und ein arrianischer. Bis auf diesen Tag zeigt man sich noch in der Stadt Ticinus, wo ber arrianische Bischof an ber Rirche Des heiligen Eusebius wohnte, und das Baptisterium hatte, während ber katholischen Kirche ein anderer Bischof vorstand.1) Der arrianische Bifdof jedoch, welcher in Diefer Stadt war, mit Namen Anaftafius, trat jum tatholischen Glauben über und regierte nachmals bie Rirche Chrifti. Diefer Rönig Rothari lieft bie Gefete ber Langobarben welche bis dabin nur im Gebachtnig und durch ben Berichtsgebrauch festgehalten worben maren, schriftlich auffeten und nannte biefes Buch bas Ebitt. Es geschah bies aber, wie ber König in dem Borwort zu feinem Ebift bezeugt, im fieben und fiebzigften 2) Jahre, feitbem bie Langobarben nach Italien gefommen maren.

Bu biesem König schickte Herzog Arichis von Benevent seinen Sohn Ajo. Als der auf dem Wege nach Ticinus in Ravenna ankam, so wurde ihm hier von den schlechten Kömern ein Trank gegeben, der ihn um seinen Berstand brachte; und seit der Zeit war er nie wieder bei vollen und gesunden Sinnen.

43. Als nun Herzog Arichis, ber Bater biefes Ajo, schon hochbetagt sich seinem Ende näherte, so empfahl er, wohl wiffend, daß sein Sohn Ajo nicht recht bei Sinnen sei, den Raduald und

<sup>1)</sup> Diese Stelle bat Celsner, Jahrbilder bes frant. Reichs unter A. Pippin, S. 92 völlig migwerftanben. — 2) Im sechs und flebzigsten fagt Rothari.

Grimuald, bie in der Blüthe des Mannesalters standen, ben anwesenden Langobarden als seine eigenen Söhne und sprach zu ihnen, diese wurden besser, als es sein Sohn vermöge, die Herrschaft führen.

- 44. Nach bem Tobe bes Arichis nun, ber fünfzig Jahre lang 641 Bergog gemefen mar, murde fein Cobn Mjo gum Rubrer ber Cainniten gemacht und Raduald und Grimuald gehorchten ibm in al-Ien Dingen als ihrem alteren Bruder und Berrn. Als Ajo bereits ein Jahr und fünf Monate das Berzogthum Benevent verwaltet hatte, fo tamen die Glaven mit gablreichen Schiffen und folugen 642 nicht weit von ber Stadt Sepontum ihr Lager auf. Gie machten nun ringsberum verborgene Gruben, und wie Ajo in Radualds und Grimualds Abmefenheit gegen fie zog und fie vernichten wollte, fo fiel fein Rof in eine biefer Gruben, worauf bie Glaven über ihn herftürzten und ihn mit manchem Anderen umbrachten. Als das bem Raduald verkundet ward, fo fam er eiligft berbei und rebete mit den Glaven in ihrer eigenen Sprache, und fobald er fie dadurch lässiger im Kriegsbienst gemacht batte, überfiel er sie, richtete eine große Niederlage unter ihnen an, rächte Mio's Tod und zwang die Feinde, die am Leben geblieben maren, aus jener Wegend zu flieben.
- 45. König Rothari eroberte nun von der tuscischen Stadt Luna 1) längs der Meerestüste alle Städte der Römer bis zur fränklichen Grenze. Ebenso eroberte er auch die zwischen Tarvissum und Forojuli gelegene Stadt Opitergium und zerstörte sie. Mit den Ravennatischen Römern kämpste er in der Provinz Emilia an dem Fluß Scultenna<sup>2</sup>); in dieser Schlacht sielen auf Seite der Römer 8000, die Uebrigen ergrissen die Flucht. Zu der Zeit geschah in Rom ein gewaltiges Erdbeben, auch eine große Ueberschwemmung war damals. Hierauf brach eine tödtliche Krätzentrankheit aus, bei der wegen der übermäßigen Aufschwelsung Niemand seine Verstorbenen erkennen konnte.
  - 46. In Benevent aber murbe nach bem Tobe bes Herzogs

<sup>1)</sup> Nordweftlich von Lucca gelegen. — 2) Tanaro im Mobenefischen.

- 647 Raduald, der fünf Jahre lang geherrscht hatte, dessen Bruder Grimuald herzog und verwaltete 25 Jahre hindurch das sammitische Herzogthum. Er erzeugte wit einem kriegsgesangenen, jedoch ablichen Mädchen mit Namen Ita einen Sohn Komuald und zwei Töchter. Da Grimuald ein ungemein kriegerischer und in allem ausgezeichneter Mann war, so siel er über die Griechen, die zu der Zeit gekommen waren, um das auf dem Berge Garganus gelegene Heiligthum des heiligen Erzengels 1) auszuplündern, mit seinem Heere her und richtete ein schreckliches Blutbad unter ihnen an.
- 47. Nachdem aber König Rothari sechzehn Jahre und vier 652 Monate Die Herrschaft geführt hatte, so schied er aus Diesem Le= ben und hinterließ bas Reich ber Langobarben feinem Sohne Ro = Doald. Er wurde neben der Rirche des h. Johannes des Täufers beigesett; nach einiger Zeit öffnete Jemand von ungerechter Begierbe entzündet bei Nacht sein Grab und nahm was er von Roftbarkeiten an bem Leichnam fand, mit fort. Diesem erschien nun der beilige Johannes im Traum und erschreckte ihn beftig und iprach zu ihm: "Warum haft Du bich vermeffen, ben Leichnam Diefes Mannes anzurühren? Wenn er auch nicht ben rechten Glauben hatte, so hat er sich boch mir anbefohlen. Weil Du nun das zu thun Dich erfrecht haft, so follst Du von nun an nie wieder den Eintritt in meine Kirche haben." Und fo geschah es auch. Denn so oft er das Heiligthum des heiligen Johannes betreten wollte, mar es ihm fogleich, als murbe feine Reble von dem stärtsten Fausttämpfer gepact und er fiel plöglich bavon rudwärts zu Boben. Ich fpreche bamit Die Wahrheit in Chrifto: es hat mir das einer ergablt, ber es mit seinen eigenen Augen gefeben hat.

Roboald übernahm also nach dem Begräbniß seines Batters die Herrschaft der Langobarden und vermählte sich mit der Gundiperga, der Tochter Agilulss und der Theudelinda 2). Diese Kö-

<sup>1)</sup> Michael. — 2) Vaulus irrt. Rach Fredegar Kap, 50, 51. 70, war Gundiperga König Arioalbs und nach beffen Tobe Rotharis Gemahlin, jest aber schon über 50 Jahre alt.

nigin Gundiperga erbaute nach dem Vorbild ihrer Mutter, wie diese in Monza so sie in Ticinus eine Kirche zu Ehren des heil. Johannes des Täusers, die sie mit Gold, Silber und Gewändern wundervoll ausschmückte und mit einzelnen Stücken reichlich beschenkte und in der auch ihr Leichnam begraben liegt. Als sie bei ihrem Gemahl des Chebruchs angeklagt wurde, so erbat es sich ihr eigener Stlave, Karellus mit Namen, vom Könige, mit dem, der diese Beschuldigung gegen die Königin erhoben hatte, für die Keuscheit seiner Hertin einen Zweikampf zu bestehen. Er stritt nun allein mit jenem Ankläger und übewand ihn vor allerm Volke. Die Königin aber trat nach diesem Ereigniß in ihre alte Würde wieder ein.

- 48. Auch Roboald ward, wie erzählt wird, von einem Langobarden, dessen Beib er geschändet hatte, ermordet nach einer Regierung von fünf Jahren und sieben Tagen 1). Auf ihn folgte in 653 der Regierung des Reichs Aripert, der Sohn Gundoalds, welcher der Bruder der Königin Theudelinda gewesen war. Er erbaute in Ticinus dem heiland ein heiligthum, das vor dem westlichen Thor, das Marenka heißt, gelegen ist und stattete es mit verschiedenem Schmud und genügendem Vermögen aus.
- 49. In diesen Tagen übernahm zu Konstantinopel nach dem Tod des Kaisers Heraklius dessen Sohn Herakleonas mit seiner Mutter Martina die Reichsgewalt und herrschte zwei Jahre. Nach seinem Tode folgte ihm sein Bruder Konstantinus, ein anderer Sohn des Heraklius und herrschte sechs Monate. Als auch dieser gestorben war, bestieg sein Sohn Konstantinus den Thron und führte 28 Jahre lang die Gerrschaft.
- 50. Um diese Zeit zog die Gemahlin des Perserkönigs mit Ramen Casara aus Persien und kam mit wenigen Getreuen und in bürgerlicher Kleidung aus Liebe zum christlichen Glauben nach Konstantinopel. Sie ward vom Kaiser ehrenvoll empfangen und nach einigen Tagen wie sie wünschte getauft, wobei die Kaiserin Pathenstelle vertrat. Wie das ihr Mann der Perserkönig vernahm,

<sup>1)</sup> Paulus irrt, indem er Jahre ftatt Monate ichreibt: benn nach anderen Quellen berrichte Roboalb nur 6 Monate.

ichidte er Gefandte an den Raifer nach Konstantinopel ab, er folle ihm feine Gemahlin ausliefern. Die Gefandten erschienen bor bem Raifer und melbeten Die Worte Des Perfertonigs, ber feine Konigin gurudforberte. 218 ber Raifer, ber von ber gangen Sache nichts wußte, foldes borte, gab er ihnen jur Antwort: "Bon ber Ronigin, die ihr fuchet, muffen wir bekennen nichts zu wiffen, außer daß ein Weib in gang burgerlichem Aufzug zu uns gekommen ist." Die Befandten antworteten aber und fprachen: "Wenn es Gurer Sobeit beliebt, fo möchten wir die Frau feben, von der ihr redet." MIS biefe auf Befehl bes Raifers herbeitam, fo fielen die Gefandten sobald fie fie erblicken ihr zu Füßen und zeigten ihr ehrfurchtevoll an, daß ihr Bemahl fie gurudverlange. Da gab fie ihnen gur Antwort: "Geht und vermeldet euerm König und Berrn, daß wenn nicht auch er an Christum glaubt, wie ich jest an ihn glaube, ich nie mehr feine Chegemablin werde fein konnen." Die Gefandten fehrten nun alfo beim in ihr Land und berichteten alles mas fie gehört hatten ihrem Könige. Da machte sich diefer alsbald auf und fam mit 60,000 Mann burchaus friedfertig nach Konftan= tinopel jum Raifer, von bem er buldvoll und mit ber gebührenben Burbe empfangen murbe. Er befannte fich mit allen feinen Leuten. jum Glauben an Chriftum, mart mit ihnen zusammen mit bem Baffer der heiligen Taufe übergoffen und vom Raifer aus der Taufe gehoben und im tatholischen Glauben befräftigt. Der Raifer beehrte ihn noch mit vielen Gefchenken, worauf er bann mit feiner Gemahlin in Friede und Freude nach feinem Lande beimzog 1).

Um diese Zeit kam nachdem der Herzog Grasulf zu Forojuli gestorben war, das Herzogthum von Friaul an den Ago. Es starb auch in Spoletum Theudelapius und daselbst folgte Atto im Herzogthum.

661 51. Aripert nun ftarb, nachdem er neun Jahre hindurch in Ticinus über die Langobarden geherrscht hatte und hinterließ seinen beiden noch im Jünglingsalter stehenden Söhnen Perctarit und

<sup>1)</sup> Bergt, bie übereinstimmenbe Ergablung bei Grebegar Rav. 9.

Gobepert bas Reich. Gobepert nahm feinen Berricherfit gu Ticinus, Berctarit aber in ber Stadt Mailant. Inbef entbrannte, von folechten Menfchen angeschurt, zwischen biefen Brubern 3mietracht und Saft bis zu bem Grabe, baf ber Gine bes Andern Reich an fich zu reifen ftrebte. Bu biefem 3med fandte Gobepert ben Bergog Garipald von Turin an Grinnuald ben bamaligen tapfern Bergog von Benevent mit ber Aufforderung, sobald als möglich berbeiguruden und ibm gegen feinen Bruber Berctarit Gulfe gu leiften, und versprach ihm bafur bes Ronigs Tochter, seine Schwester, jum Beibe zu geben. Aber ber Gefandte felber handelte verratherisch gegen seinen Berrn und ermabnte ben Grimuald zu fommen und das Langobardenreich, das die beiden unerwachsenen Brüder zerriffen, felbst an sich zu bringen, ba er reif an Alter, mächtig und flug im Rath fei. Wie Grimuald bas borte, fo richtete er alebald feinen Ginn auf die Erlangung ber Langobarbenberrichaft und nachdem er feinen Sohn Romuald gum Bergog von Benevent 662 eingesetzt batte, brach er mit auserlesener Mannschaft gegen Ticinus auf, und verschaffte fich in allen Städten, burch bie ihn fein Weg führte, Freunde und Bulfegenoffen gur Erlangung ber Berrichaft. Den Grafen Transemund von Cavua ichidte er nach Spoletum und Tuscien ab, um die Langobarden Diefer Gegenden für fich qu gewinnen. Diefer führte feinen Auftrag mit erfolgreicher Thatigfeit aus und folog fich mit vielen Sulfsgenoffen ihm auf feinem Marfc in Emilia an. Als nun Grimuald mit gablreicher und ftarter Mannschaft in Placentia 1) angelangt war, so schickte er ben Garipald, der als Gobeperts Gefandter zu ihm gekommen mar, nach Ticinus voraus, um dem Godepert feine Ankunft zu melden. Diefer fprad, als er vor Godepert erfchien, Grinnald giebe in Gile beran; und als nun Godepert ihn befragte, wo er bem Grimuald eine Wohnung bereiten folle, fo gab Garipalo zur Antwort, es gezieme fich, baf Grimuald, ber jur Unterftützung feiner Cache gefommen fei und seine Schwester beurathen werbe, im Palast seine Wohnung

habe. Und also geschah es auch. Denn wie Grimuald ankam, fo erhielt er im Balaft eine Bohnung. Derfelbe Garipald aber, der Anstifter der gangen Bosheit, beredete den Gobepert, nicht anders als mit einem Banger unter bem Kleibe angethan fich mit bem Grimuald in eine Unterredung einzulaffen, indem er ihn versicherte, Grimuald wolle ihn umbringen. Auf ber andern Seite tam eben Diefer Lügenkunftler auch zu Grimualb und fagte, wenn er fich nicht mader vorsehe, so werbe ihn Gobepert mit feinem Schwert tödten, und zeigte ihm an, Gobepert trage, wenn er zu einer Befprechung mit ihm tomme, unter seinem Kleibe einen Banger. Bas geschah? Ms fie am andern Morgen zu einer Unterredung zufammentamen, fo umfaßte Grimuald nach ber Begrugung ben Godepert und mertte nun fogleich, bag biefer einen Banger unter feinem Kleide trage. Unverweilt zog er das Schwert und brachte ibn ums leben und rif fein Reich und alle Gewalt an fich. Es hatte aber Gobepert ju ber Zeit bereits einen fleinen Gobn Ramens Raginpert, ber von ben Getreuen Gobeperts meggebracht und beimlich auferzogen wurde; Grimuald ließ ihn, ba er noch ein Rind war, nicht weiter verfolgen. Bei ber Runde, daß fein Bruder er= morbet worden, ergriff Berctarit, ber in Mailand regierte, in größter Gile bie Flucht und fam ju bem Avarentonig, bem Ratan; feine Gemablin Robelinda und seinen fleinen Cohn Runintpert, bie er gurudgelaffen hatte, ichidte Grimuald in Die Berbannung nach Benevent. Garipald aber, auf beffen Beranlaffung und Betreiben das alles geschehen mar, - und nicht blog das batte er gethan, fondern auch auf feiner Gefandtichaftereife einen Betrug begangen, indem er bie Gaben, die er hatte nach Benevent bringen follen, nicht gang ablieferte - ber Thater folder Werke also hatte eine furze Freude. Es war nemlich in der Stadt Turin ein fleines Mannchen ju Gobeperte Dienerschaft gehörenb. Da ber wußte, daß herzog Garipald am heiligen Oftertage zum Gebet nach ber-Rirche bes beiligen Johannes bes Täufers tommen werbe, fo flieg er auf ben Taufstein bes Baptifteriums, bielt fich mit ber linken Sand an einen Pfeiler ber Dede, wo Garivald vorübergeben

mußte und hatte unter seinem Gewand ein blankes Schwert; und als nun Garipald kam und an ihm vorüberging, so lüpfte er sein Gewand, hieb ihm mit aller Macht mit dem Schwert in den Nacken und schlug ihm mit einem Schlage den Kopf herab. Die Begleiter Garipalds stürzten nun über ihn her, und tödteten ihn mit vielen Bunden. Aber wiewohl er den Tod sand, so hatte er doch den Tod seines Herrn Godepert auf eine glänzende Beise gerächt.

## Fünftes Buch.

- 1. Richt lange nun nachdem Grimuald zu Ticinus in seiner 662 Herrschaft bestätigt worden war, vermählte er sich mit der ihm schon vormals versprochenen Tochter König Aniperts, deren Bruder Godepert er ermordet hatte. Das Beneventaner Heer, durch dessen Beisstand er die Herrschaft erlangt hatte, schickte er reich beschentt nach Hause, einen Theil davon behielt er jedoch zurück, um sie bei sich wohnen zu lassen, und wies ihm große Bestigungen an.
- 2. Als er hierauf erfuhr, daß Perctarit ins Scithenland geflohen sei und beim Kakan lebe, so schiefte er Gesandte zu dem Noarentönig Kakan und ließ ihm sagen, wenn er dem Perckarit noch länger Aufenthalt in seinem Reiche gemähre, so würden die Langobarden das friedliche Berhältnis, in dem sie bisher zu ihm gestanden, sernerhin nicht mehr bewahren können. Wie der Avarenkönig das hörte, so rief er den Perckarit vor sich und hieß ihn gehen wohin er wolle, damit nicht die Avaren seinetwegen mit den Langobarden in Feindschaft kämen. Auf das hin machte sich Perctarit auf zu Grimuald und kehrte nach Italien zurück: denn er hatte gehört, daß er sehr milbe sei. Als er nun nach der Stadt

Lauda 1) tam, schickte er Unulf feinen Betreuen ju Ronig Grimuald . voraus, um Diefem feine Anfunft zu melben. Unulf fam jum Ronig und melbete ibm. daß Berctarit im Bertrauen auf feinen Schuts gurudfehre. Wie bas ber Ronig borte, gab er bas Berfprechen, jenem folle nichts Bofes widerfahren, wenn er im Bertrauen auf feinem Schut tomme. Berctarit erschien alfo vor Grimuald und wie er bei seinem Eintritt sich ihm zu Fußen werfen wollte, fo hielt ihn der König gnädig jurud und füßte ihn. Da fprach Berctarit zu ihm: "Ich bin bein Knecht; ba ich wußte, daß du fromm und driftlichen Sinnes bift, so bin ich, wiewohl ich unter ben Beiden leben fonnte, auf beine Gnade bauend, ju beinen Fugen gekommen." Der König erwiderte ihm darauf mit seinem gewöhn= lichen Schwur: "Bei bem, ber mich bat geboren werben laffen, bu follft, nachbem bu im Bertrauen auf meinen Schutz zu mir ge= fommen bift, in feiner Beife etwas Uebels erfahren, fondern ich werde fo für bich forgen, daß du mit Anftand Jeben tannft." Alsbann gab er ihm in einem geräumigen Saufe eine Wohnung und hieß ihn nach feinen Mühfalen ber Rube pflegen und ließ ihm aus öffentlichen Mitteln Unterhalt und alles, mas er bedurfte, in reich= lichem Mage barreichen. Als nun Perctarit Die vom König ihm angewiesene Wohnung bezogen hatte, fingen bie Burger von Ticinus an in gangen Schaaren zu ihm zu ftromen, um ihn zu feben, ober, wenn fie ihn von früheren Zeiten ber fannten, ju grugen. Uber mas fann nicht eine boje Bunge verberben? Balb famen einige boshafte Schmeichler vor ben König und erflärten ihm, er werde, wenn er nicht den Perctarit schnell aus ber Welt schaffe, gar bald die Berrichaft und fein leben verlieren; in diefer Absicht. versicherten fie, ftrome bie gange Stadt zu ihm. Grimuald ichentte Diefen Reben zu schnell Glauben, vergaß fein Versprechen, beschloß sogleich ben Tod bes unschuldigen Perctarit und überlegte, wie er ihn, da es schon spät am Tage mar, am andern Morgen ums Leben bringen könnte. Er ichiefte ibm nun Abends mancherlei

Speisen auch treffliche Weine und verschiedene Betrante, um ibn trunfen zu machen, damit er in dieser Nacht aufgelöft vom Trinfen und im Wein begraben nicht an feine Rettung benfen konnte. Da war aber Einer, ber zu bem Gefolge von Berctarits Bater ge= bort hatte, ber ftedte, als er bem Perctarit ben foniglichen Schemel brachte, wie um ihn ju grugen feinen Ropf unter ben Tisch und flufterte ihm beimlich zu, daß es ber König auf seinen Tod abge= feben habe. Berctarit gab nun augenblidlich feinem Mundichenfen Die Weifung, ihm nichts als etwas Baffer in einer filbernen Schaale zu reichen; und als die, welche ihm die vielerlei Getrante vom Rönig brachten, nach beffen Befehl ihn aufforderten, feine gange Schaale auszutrinfen, fo jagte er, er wolle fie zu Ehren bes Rönigs leeren, ichlürfte aber nur etwas Baffer aus feinem filbernen Relche. Als nun die Diener dem König berichteten, wie jener mit Begierbe trinte, jo fprady Grimuald mit frober Miene: "Er trinte nur gu ber Säufer, morgen wird er ben nemlichen Wein mit feinem Blut vermischt vergießen." Berctarit aber lieg ben Unulf schleunig gu sich kommen und that ihm bes Königs Vorhaben ihn umzubringen fund. Unulf icbicte foaleich einen Diener nach feinem Saufe, lieft fich Bolfter bringen und ein Lager neben Berctarits Ruheftatt bereiten. Unverweilt bot nun König Grimuald feine Leute auf, um Das Saus in dem Berctarit schlief zu bewachen, damit er nicht irgendwie entfommen fonnte. 216 jest bas Belage aufgehoben war und alle sich entfernt hatten bis auf Berctarit, Unulf und ben Rämmerer Des Berctarit, Die ihm Durchaus treu maren, jo eröffneten Diefe beiden jenem ihren Blan und beschworen ihn, mabrend Berctarit sich auf die Flucht mache, sollte er 1) so lange als möglich ben Glauben zu erweden fuchen, jener rube in feinem Schlafgemach. 218 er fich damit einverstanden erflart hatte, legte Unulf feine Bolftertücher, sein Bett und ein Barenfell bem Berctarit auf Ruden und Raden, trieb ibn ber Berabrebung gemäß als mare er ein Stlave vom Lande zur Thure hinaus, gab ihm babei viele Schelt=

<sup>1)</sup> Der Rämmerer.

worte, schlug ibn mit einem Stod und borte nicht auf ibn gu migbandeln, fo bag er unter ben Tritten und Schlägen mehrmals ju Boben fturgte. Als bie Leute bes Ronigs, Die als Bache aufgestellt maren, ben Unulf fragten, mas benn bas fei, so fprach er: "Diefer nichtsnutzige Etlave bat mir bas Bett in Die Schlaftammer Diefes betrunkenen Berctarit gestellt, ber so voll Beins ift, baf er wie tobt ba liegt. Aber ich bin es nun fatt, wie bisher mich nach seiner Thorbeit zu richten, fortan werde ich, so lange mein Berr König lebt, in meinem eigenen Saufe bleiben." Wie bas jene hörten, so wurden sie, da sie es glaubten, sehr vergnügt, machten Blat und ließen ihn sowie auch ben Perctarit, ben fie für einen Stlaven hielten und ber um nicht erkannt zu werben fein Saupt verhüllt hatte, frei abzieben. Als fie fort waren, blieb jener treue Kämmerer, nachdem er sorgfältig die Thüre verriegelt hatte, ganz allein im Saufe gurud. Unulf aber ließ ben Berctarit in ber an ben Fluß Ticinus ftogenben Ede an einem Seil von ber Mauer hinab und führte ihm foviel Befährten als er fonnte gu. Gie griffen nun Bferbe Die sie auf ber Beibe fanden auf und gelangten mit ihnen noch in ber nemlichen Nacht nach ber Stadt Afta, wo fich Perctarits Anhänger, Die fich bem Grimuald noch gar nicht unterworfen hatten, befanden. Sierauf floh Berctarit in bochfter Gile nach ber Stadt Turin und von da über die Grenze Italiens nach dem land der Franken. Und also errettete der allmächtige Gott burch seine barmbergige Fügung ben Unschuldigen vom Tobe und bewahrte zugleich ben Ronig, ber von Bergen nur bas Gute thun wollte, vor Ginbe.

3. Aber König Grimuald meinte, Perctarit schlase in seiner Wohnung und ließ von da bis nach seinem Palast an verschiedenen Punkten seine Leute in Reihe aufstellen, damit Perctarit durch ihre Mitte geführt würde und so in keiner Weise entsliehen könnte. Als nun die vom Könige Abgesandten kamen, um den Perctarit nach dem Palast zu rusen, und an der Thüre des Gemaches, worin sie ihn schlasend glaubten, klopften, so sprach jener Kämmerer, der innen war, bittend zu ihnen: "Habt Erbarmen mit ihm und lasset ihn

noch ein Beilden ruben, benn er liegt von feiner Reife erschöpft noch in tiefem Schlafe." Jene beruhigten sich babei und melbeten bem Ronig, daß Berctarit noch im tiefen Schlafe liege. fprach Grimuald: "Go febr hat er fich also gestern Abend mit Wein angefüllt, daß er gar nicht erwachen tann." Indeg befahl er ihnen, sogleich ihn aufzuwecken und nach bem Balaft zu bringen. 218 fie an die Thure bes Gemaches kamen, worin wie fie glaubten Perctarit schlief, fingen sie an ftarter zu klopfen. Da lag ihnen iener Rämmerer abermals mit Bitten an, fie möchten boch ben Perctarit noch ein Weilchen schlafen laffen. Aber fie fdrieen voller Born, der Trunkenbold habe jett genug geschlafen, stießen alsbald mit ben Fugen die Thure bes Gemache ein und suchten nun drinnen ben Perctarit in feinem Bett. Als fie ihn bier nicht finden konnten, vermutheten fie er befriedige fein naturliches Bedurfniß. Wie sie ihn aber auch ba nicht fanden, so fragten fie den Kämmerer, mas benn aus Berctarit geworden fei, worauf jener antwortete, er sei entflohen. Da ergriffen sie ihn sogleich an den Saaren und schleppten ibn gang wüthend und unter Schlägen nach bem Balaft, führten ihn vor ben Ronig und erflärten, er habe um die Flucht Berctarits gewunt und verdiene barum den Tod. Der König aber befahl ibn freizulaffen und fragte ibn ber Ordnung nach, wie Berctarit entfommen fei. Jener berichtete bem König alles, wie es fich zugetragen hatte. Darauf wandte fich ber König an die Umftebenden und fragte fie: "Wie bunket euch um biefen Menschen, ber folches gethan bat?" Da gaben alle mit Einem Munde zur Antwort, er verdiene unter Martern jeglicher Urt zu fterben. Aber ber Rönig fprach: "Bei bem, ber mich hat geboren werben laffen, Diefer Menfch, ber aus Treue zu seinem Berrn in ben Tod zu geben fich nicht scheute, verdient gut behandelt zu werden." Er nahm ihn fogleich unter feine Kammerer auf, ermahnte ibn, ibm biefelbe Treue gu bewahren, die er gegen Perctarit bewiesen, und versprach ihn reichlich zu bedenken. Als hierauf ber Rönig fragte, mas aus Unulf geworden sei, so ward ihm gemeldet, er habe zu der Kirche des

heiligen Erzengels Michael seine Zussucht genommen. Sofort schiedte er nach ihm und versprach ihm aus freien Stücken, es solle ihm kein Leid widerfahren, er solle nur im Bertrauen auf seinen Schutz kommen. Unuls warf sich dem Könige zu Füßen und erzählte auf die Frage des Königs, durch welche Mittel und Wege Berctarit denn habe entkommen können, alles nach der Ordnung. Da lobte der König seine Treue und Klugheit und ließ ihn huldzreich im Besitze seines ganzen Vermögens und von allem, was er haben konnte.

- 4. Als aber nach einiger Zeit Grimuald den Unulf fragte, ob er sein Leben bei Perctarit zuzubringen wünsche, da antwortete er und betheuerte es mit einem Schwur, er wolle lieber mit Perctarit sterben, als anderswo im höchsten Genuß leben. Darauf fragte der König auch jenen Kämmerer, ob er es vorziehe, bei ihm im Palast zu bleiben oder bei Perctarit in der Freunde zu leben. Mis er eine ähnliche Antwort wie Unulf gab, da nahm der König die Worte beider gütig auf, belobte ihre Treue und hieß den Unulf alles was er wünsche aus seinem Hause mit sortnehmen, seine Stlaven nemlich, seine Rosse und mancherlei Hausrath, und damit ungefährdet zu Perctarit ziehen. In gleicher Weise entließ er auch jenen Kämmerer. Sie nahmen also nach des Königs huldreichem Willen ihre ganze Habe soviel sie brauchten und zogen damit unter des Königs Schutz nach dem Lande der Franken zu ihrem geliebten Verctarit.
- 5. In dieser Zeit rückte das Heer der Franken aus der Broving. in Italien ein. Grimuald zog ihnen mit den Lango-barden entgegen und täuschte sie durch solgende List. Er that nemlich, als fliebe er vor ihrem Angriss und ließ sein Lager mit sammt den Zelten voll mancherlei Schätzen besonders aber einer Menge vorzüglichen Weins ganz menschenleer hinter sich. Als nun die fräntischen Heerhausen ankamen, glaubten sie, Grimuald und die Langobarden hätten aus Schrecken ihr Lager im Stich gelassen,

<sup>1)</sup> Brobence.

fielen alsbald voll Jubel um die Wette über alles her und richteten sich eine reichliche Mahlzeit her. Als sie nun aber von dem vielen Essen und Trinken beschwert im Schlafe lagen, übersiel sie Grimuald nach Mitternacht und richtete eine solche Metzelei unter ihnen au, daß nur wenige von ihnen entsamen und ihr Vaterland wieder erreichen konnten. Der Ort wo diese Schlacht geschlagen wurde heißt bis auf den heutigen Tag der Frankenbach 1) und ist nicht weit von den Mauern des Städtchens Assa

- 6. In Diefen Tagen wollte ber Raifer Ronftantinus, Der auch 663 Konftans genannt murbe, Italien ben Sanden ber Langobarden entreißen, er zog aus Konstantinopel und fam seinen Marich ber Rüfte entlang nehmend nach Athen, von da fuhr er über das Meer und landete in Tarent. Borber besuchte er jedoch einen Einfiedler, der in dem Rufe ftand den Beift der Beiffagung gu besiten und . befragte ihn mit Gifer, ob er bas Bolf ber Langobarten, bas in Italien wohnte, besiegen und beherrschen könne. Der Knecht Gottes erbat fich nun von ihm die Frift einer Racht, um wegen Diefer Sache zu bem herrn zu fleben und gab bann am andern Morgen bem Raifer Diefe Untwort: "Das Bolt ber Langobarben fann jest von Riemanden unterjocht werden, weil eine Königin, die aus einem andern Lande fam, im langobardifden Gebiet eine Rirche des heiligen Johannes des Täufers erbaut hat und deghalb der heilige Johannes felber fortmährend für das Bolt der Langobarden Fürbitte einlegt. Es wird aber eine Zeit kommen, ba Diefes Beiligthum migachtet werden wird und alsbann wird bas Bolf ju Grunde geben." Dag bieg alfo in Erfüllung ging, das habe ich erfahren, ber ich mit anfah, wie eben biefe in Monza gelegene Kirche bes heiligen Johannes vor dem Untergang ber Langobarden von schlechten Menschen verwaltet murbe, so daß die ehrwürdige Stätte unwürdigen Berfonen und Chebrechern nicht ob ihres Ber-Dienstes, sondern als Belohnung verliehen marb.
  - 7. Als nun ber Raifer Ronftans, wie schon ermähnt, in

<sup>1)</sup> Rivus, Rivoli.

Tarent angelangt mar, rudte er von ba aus weiter und brang in bas Gebiet von Benerent ein und eroberte fast alle langobarbifden Städte, burch bie er tam. Auch Luceria eine reiche Stadt Apuliens nahm er nach einem tapfern Sturme ein, gerftorte fie und machte fie bem Erdboben gleich. Agerentia jedoch konnte er wegen ber ungemein festen Lage bes Orts burchaus nicht ein= nehmen. Sierauf folog er mit feinem gangen Beere Benevent ein und begann mit Gifer Die Belagerung ber Stadt, wo bamale Romuald, ber noch fehr junge Sohn Grimualds, bas Bergogthum führte. Diefer schickte, sobald er von dem Anzug bes Raifers Runde erhielt, feinen Ergieber Gefuald über ben Bo gu feinem Bater Grimnald und ließ ihn befchwören, fo fcnell als möglich gu fommen und seinem Cohne und ben Beneventanern, Die er einft " felber gutig regiert hatte, mit Hecresmacht beizustehen. Als bas Ronig Grimnald borte, rudte er fogleich mit einem Beer gen Benevent, um feinem Cohne Gulfe zu bringen. Unterwegs aber verließen ihn mehrere Langobarben und fehrten nach Saufe gurud, indem fie fagten, er habe ben Balaft ausgeplündert und gebe nun nach Benevent gurud, um nicht wiederzufehren. Unterbeffen fette bas Beer bes Raifers mit allerlei Maschinen Benevent heftig gu. Romuald aber mit feinen Langobarben leiftete tapfern Wiberftand : zwar magte er megen ber geringen Anzahl seines Beeres mit einer fo großen Menge nicht in offener Felbschlacht zu streiten, bagegen brach er mit tüchtigen Jünglingen häufig ins feindliche Lager ein und richtete baselbst großen Schaben an. Als nun fein Bater Grimuald nabe heranrudte, so schiefte er jenen schon ermähnten Erzieber zu feinem Sohne, um ibm feinen Angug zu melben. 218 Diefer aber bereits in Die Nabe von Benevent gefommen mar, murbe er von den Griechen gefangen und vor den Raifer gebracht, ber ihn fragte, woher er fomme; er fagte, er tomme vom Ronig Gri= muald, ber in Gile heranrude. Darüber erschrat ber Raifer und berieth fich fogleich mit ben Seinigen über einen mit Romuald abzuschliegenden Bertrag, um bann nach Reapel gurudfebren gu fönnen.

- 8. Nachdem er nun Romualds Schwester, Die Gifa hieß, als Beifel erhalten hatten, machte er mit ihm Frieden. Seinen Ergieber Sefuald aber ließ er an die Mauern führen und bebrobte ihn mit dem Tod, wenn er dem Romuald oder den Burgern etwas von dem Angug Grimualds melben wurde, er follte vielmehr versichern, es sei diesem unmöglich zu fommen. Jener veriprach fo zu thun, wie ihm befohlen marb; ale er aber an bie Mauer tam, verlangte er ben Romuald zu feben. Romuald eilte fchnell berbei, ba fprach er fo ju ibm : "Barre aus, mein Gebieter Romuald, habe Zuversicht und lag bich nicht angstigen, in Balbe wird bein Bater erscheinen und bir Bulfe bringen; benn miffe, in Diefer Racht fteht er mit einem ftarten Beere am Fluß Sangrus. Nur flehe ich bich an, daß bu bich meines Weibs und meiner Kinder erbarmft; benn mich wird biefes treulose Bolt nicht am Leben laffen." Als er bas gesprochen hatte, wurde ihm auf Befehl bes Raifers bas haupt abgeschlagen und mittelft einer Rriegs= maschine, die Betraria genannt wird, in die Stadt geschleubert. Da ließ Romuald bas Saupt zu fich bringen, tufte es unter Thränen und befahl es an würdiger Stätte zu beerbigen.
- 9. Der Kaiser fürchtete nun den schleunigen Anzug König Grimualds, hob die Belagerung Benevents auf und zog nach Neapel. Sein Heer erlitt jedoch von Mitola dem Grafen von Capua an den Gemässern des Caloris an einer Stelle, die noch heutigen Tages Bugna (die Schlacht) heißt, eine bedeutende Niederlage.
- 10. Als aber der Kaiser in Neapel angekommen war, erbat sich wie erzählt wird einer seiner Großen mit Namen Saburrus 20,000 Mann Soldaten von ihm und versprach damit den Rosmuald siegreich zu bekämpsen. Er erhielt das Heer und zog damit nach dem Orte der Forinus heißt, und schlug hier sein Lager auf. Wie Grimuald, der bereits in Benevent angelangt war, dieß hörte, wollte er gegen ihn ausziehen. Da sprach sein Sohn Romuald zu ihm: "Es ist nicht nöthig, sondern gebt mir nur einen Theil von Eurem Heere. Ich will unter Gottes Beistand

mit ibm ftreiten, und wenn ich ibn befiege, fo wird Eurer Sobeit ein größerer Ruhm zufallen." Und fo gefcah es: er erhielt einen Theil von feines Baters Beer und gog bamit und mit feinen eigenen Leuten gegen ben Saburrus aus. Ehe er ben Rampf mit biefem begann, ließ er an vier Stellen die Trompeten ertonen, und alebann fiel er fühn über bie Feinde ber. Wie nun beide Theile im heißen Kampf maren, ba nahm einer aus bes Königs Beer mit Ramen Amalong, ber gewöhnlich ben foniglichen Speer trug, biefen Speer in feine beiden Bande und burchbohrte mit Macht fo ein Griechenmännlein, bob es aus bem Sattel und trug es in freier Luft über feinem Saupt. Wie bas griechifde Beer foldes fab, ward es von ungeheurer Furcht ergriffen und wandte fich zur Flucht, es erlitt eine vollständige Niederlage und holte fich auf der Flucht den Tod, dem Romuald aber und den Langobarden brachte es Sieg. Go febrte Saburrus, ber feinem Raifer langobarbifche Siegeszeichen zu gewinnen versprochen hatte, mit wenigen Mannen und mit Schande beladen zu ihm gurud; Romnald aber hatte über feinen Feind einen Sieg errungen, jog im Triumph nach Benevent gurud, und brachte feinem Bater Freude, allen aber burch Berscheuchung ber Furcht vor ben Feinden Sicherheit mit.

11. Wie aber Kaifer Konstans sah, daß er nichts gegen die Langobarden ausrichte, so ließ er seine ganze Buth an seinen eigenen Leuten, den Römern aus. Er verließ Neapel und zog nach Rom; 5. Justam sechsten Meilensteine vor der Stadt kam ihm der Papst Vitalianus mit den Priestern und dem Bolt von Nom entgegen. Als der Kaiser die Stätte des heiligen Petrus betrat, brachte er ein mit Gold gewirktes Pallinun als Gabe dar; er blieb zwölf Tage in Rom. Alle von alten Zeiten her zum Schmuck der Stadt errichteten Erzwerke ließ er wegnehmen, sogar die Kirche der heiligen Maria, die ehemals das Pantheon hieß und zu Ehren aller Götter erbaut war, dann mit Erlaubniß der früheren Herrscher die Stätte aller Märthrer wurde, ließ er abdecken und die ehernen Ziegel wegnehmen und sammt allen andern Kunstwerken nach Konftantinopel abführen. Hierauf kehrte der Kaiser nach Neapel zus

rud und jog von ba ju Lande weiter nach ber Stadt Regium; alsbann betrat er Sicilien mabrend Der fiebenten Indiction, und wohnte in Sprakus; bier übte er einen folden Drud aus gegen bas Bolf, Die Einwohner und Grundbefiger in Ralabrien, Sicilien, Afrika und Sardinien, wie er vormals nie erhört war: Die Frauen wurden fogar von ihren Männern, Die Göhne von ihren Eltern getrennt. Aber auch noch viel anderes und unerbortes hatte die Bevölkerung biefer Landschaften zu erdulden, fo daß feinem eine Lebenshoffnung mehr übrig blieb. Gelbft bie ge= weihten Befäge und die Schäte ber beiligen Rirchen Gottes murben auf faiferlichen Befehl von ben habfüchtigen Griechen weggenommen. Es blieb ber Raifer von der fiebenten bis gwölften Indiction in Sicilien; endlich jedoch mußte er diese Sünde bugen und wurde, 15. Jutt während er im Bade war, von seinen eigenen Leuten umge= 668 bracht.

- 12. Rach ber Ermordung bes Raifers Ronftans in Sprakus rif Megentius in Sicilien Die Berrichaft an fich, aber gegen ben Willen bes oftrömischen Beeres. Es zogen gegen ihn die Solbaten Italiens, ebenso die aus Iftrien, aus Campanien, wieder andere aus Afrika und Sardinien nach Sprakus und nahmen ihm bas Leben; auch viele von den Richtern wurden ermordet ober nach Ronftantinopel abgeführt, mit biefen auch bas Saupt bes falfden Raifers.
- 13. Als hievon das Bolt ber Sarragenen Runde befam, das bereits Alexandria und Aegypten eingenommen hatte, fo tam es plötlich auf zahlreichen Schiffen nach Sicilien, drang in Sprakus ein und richtete unter ber Bevölkerung ber Stadt ein großes Blut= bab an. Nur wenige entkamen, die nach ben festesten Burgen und den höchsten Bergen gefloben waren. Die Sarrazenen machten eine überaus reiche Beute, auch alles, mas ber Raifer Ronftans aus Rom mit fortgenommen hatte, die Runftwerke in Erz und andern Stoffen raubten fie und kehrten damit nach Alexandria zurück.
  - 14. Des Königs Tochter aber, Die wie oben ergählt, von

Benevent als Geißel abgeführt worden war, wurde nach Sicilien gebracht und ftarb baselbft.

- 15. In dieser Zeit waren Regengüsse und Gewitter in solcher Wenge, wie sie sich kein Mensch von früher her erinnern konnte; viele Tausende von Menschen und Thieren wurden vom Blitz erschlagen. In diesem Jahre trieben die Gemüse, die man wegen des häusigen Regens nicht einsammeln konnte, neue Keime und gelangten zur vollendeten Reise.
- 16. Wie aber König Grimuald den Griechen die Stadt und das Gebiet von Benevent entrissen hatte, gab er, als er nach seinem Balast zu Ticinus heimkehren wollte, dem Transamund, der bisher Graf von Kapua gewesen war und ihm bei der Erlangung der Herrschaft die trefslichsten Dienste geleistet hatte, seine Tochter, Romualds zweite Schwester zum Weib, und machte ihn nach Atto, von dem oben die Rede war, zum Herzog von Spoletum. Alsedann kehrte er nach Ticinus zurück.
- 17. Wie ich schon oben bemerkte, solgte nach dem Tode Grajulst von Friaul Ago im Herzogthum, nach welchem bis auf
  den heutigen Tag ein Haus in der Stadt Forojuli Ago's Haus
  heißt. Nach dem Tode dieses Ago wurde Lupus Herzog von Friaul.
  Dieser Lupus drang auf einem schon vor alten Zeiten durch das
  Meer gemachten Damme mit einem berittenen Heere nach der
  Anti-nicht weit von Aquileja gelegenen Insel Gradus, plünderte die
  Stadt und kehrte beladen mit den geraubten Schätzen der Kirche
  von Aquileja wieder zurück. Diesem Lupus nun hatte Grimuald,
  als er gen Benevent zog, die Regierung in seinem Palast anvertraut.
  - 18. Während des Königs Abwesenheit schaltete Lupus, der seine Zurücklunft nicht vermuthete, mit großem Uebermuth zu Ticinus. Da er nun wohl wußte, daß seine übeln Handlungen dem König mißfallen würden, so zog er bei dessen Heimkehr nach Friaul und empörte sich im Bewußtsein seiner Schuld gegen den König.
  - 19. Grimuald wollte keinen Burgerkrieg zwischen Langobarden erregen und ließ barum an den Kalan, den Avarentonig, die Auf-

forderung ergehen, mit Heeresmacht nach Friaul zu rücken, um den Herzog Lupus zu vernichten. Und so geschah es auch. Der Kakan rückte mit einem großen Heere herbei und an dem Ort der Flovius <sup>1</sup>) heißt schlugen sich Herzog Lupus und die Friauler drei Tage lang mit dem Heere des Kakan, wie mir das alte Männer erzählt haben, die diese Schlacht mitgemacht. Um ersten Tage trug er über jenes große Heer den Sieg davon und nur wenige von seinen Leuten wurden verwundet; am zweiten wurde eine bedeutende Anzahl von ihnen verwundet und geködtet, aber auch viese Avaren kamen dabei um; am dritten Tage rieb er, so viese Streiter er auch schon durch Wunden und Tod versoren hatte, nichtsdestoweniger das große Heer des Kakan völlig auf und machte reiche Beute. Um vierten Tage jedoch sahen sie sahllose Haufen gegen sich heranziehen, daß sie nur mit Noth durch die Flucht entrinnen konnten.

- 20. Hiebei nun fand Herzog Lupus den Tod, die übrigen, die entkommen waren, schützten sich hinter den festen Mauern. Die Avaren aber überschwemmten das ganze Land, plünderten und verscheerten es mit Feuer und Schwert. Wie sie das eine Zeit lang getrieben hatten, forderte sie Grimuald auf, jest von der Berwüstung abzulassen. Da schickten sie aber Gesandte an den König und ließen ihm sagen, sie würden Friaul, das sie mit eigenen Wassen erobert bätten, nicht wieder räumen.
- 21. Da sah sich Grimuald genöthigt, sein Heer aufzubieten, um die Avaren aus dem Land zu schlagen. Mitten im Blachseld schlug er nun sein Lager und das Gastgezelte für die avarischen Gesandten auf; da er aber nur einen kleinen Theil seines Heeres bei der Hand hatte, so ließ er diese wenigen mehrere Tage lang in verschiedener Tracht und Rüstung, als kämen immer wieder neue Heereshausen, an den Gesandten vorbeimarschiren. Die nun die Gesandten der Avaren dieselben Truppen immer in verschiedenem Aufzuge kommen sahen, so glaubten sie, es sei das ein ganz zahl-

<sup>1)</sup> Bu beutsch Fluß; bei Bippach in Krain gelegen. Geldichtichreiber, Liefra, 6. 2. Auft. Paulus Diatonus.

loses Langobardenheer. Grimuald aber fprach zu ihnen: "Mit biefer gangen Beeresmaffe, Die ihr gefeben habt, merbe ich alsbalb über ben Rafan und die Avaren herfallen, wenn fie nicht schleunig Friaul räumen." Wie nun bie avarischen Gesandten mas fie gesehn und gehört hatten, ihrem König vermelbeten, so zog biefer fogleich mit feinem gangen Beer in fein Reich ab.

22. Nachbem Lupus wie schon berichtet umgekommen war, wollte fein Gohn Arnefrit bem Bater im Bergogthum von Frigul folgen; ba er aber bie Dacht König Grimualds fürchtete, flob er au dem Bolf ber Claven nach Karnuntum 1), mas in verberbter Aussprache auch Rarantanum genannt wird. Bon bier aus zog er nachmals heran, um mit Bulfe ber Glaven bas Bergogthum ju erobern, murbe aber unweit von Forojuli bei ber Burg Remas von ber Friaulern überfallen und getöbtet.

663

23. Hierauf murbe Wechtari als Bergog von Frigul bestellt; er stammte aus ber Stadt Bincentia und mar ein, gutiger und fein Bolt mild regierender Berr. Als bas Glavenvolt borte, baf er nach Ticinus gezogen fei, sammelten fie eine ftarte Beeresmacht, um Die Stadt Forojuli ju überfallen, fie tamen und folugen nicht weit bavon an bem Orte, ber Broras beifit, ihr Lager auf. Aber nach göttlicher Fügung mar Bergog Wechtari ichon am Abend zuvor ohne Wiffen ber Claven von Ticinus wieder angelangt. Da inbefi feine Grafen wie es zu geben pflegt bereits nach Saufe abgezogen waren, fo rudte er bei ber Nadricht von ben Glaven mit nur wenigen Mannen, fünf und zwanzig an ber Bahl, gegen fie aus. Mle ihn nun die Glaven mit fo wenigen herantommen faben, fo lachten sie und sprachen, da ziehe wohl ber Patriard mit feinen Bfaffen gegen fie zu Felde. Aber wie er an die Brücke bes Fluffes Natifio fam, wo bie Glaven gelagert waren, fo nahm er feinen Belm vom Saupte und gab fich ihnen dadurch zu erfennen, benn er hatte einen Kahltopf. Cobald nun die Glaven faben, bag es Bechtari felber fei, murben fie gang bestürzt und riefen, Bechtari

<sup>1)</sup> Rärntben.

sei da, und bei dem Schrecken, den Gott über sie kommen ließ, dachten sie mehr ans Laufen als ans Kämpfen. Da siel Wechtari mit den wenigen, die um ihn waren, über sie her und richtete ein solches Blutbad unter ihnen an, daß von fünftausend nur wenige übrig blieben, die entkamen.

- 24. Nach diesem Wechtari erhielt Landari das Herzogthum Friaul, und nach dessen Tode solgte Rodoald.
- 25. Als nun, wie schon berichtet, Herzog Lupus umgekommen war, gab König Grinnuald bessen Tochter Theuberada seinem Sohne Romuald, der in Benevent herrschte, zum Weibe. Er erzeugte mit ihr drei Söhne, Grimuald, Gisulf und Arichis.
- 26. An allen benen, die bei seinem Zuge nach Benevent von ihm abgefallen waren, nahm König Grimuald Rache.
- 27. Forumpopuli aber, eine Stadt der Römer, deren Einswohner ihm auf seinem Zuge gegen Benevent mancherlei Schaden zugefügt und seine von Benevent hin und her reitenden Boten zu wiederholten Malen verletzt hatten, richtete er folgendermaßen zu Grunde. Zur Zeit der Fasten rückte er ohne Wissen der Römer über die Bardo's Alpe 1) in Tuscien ein, übersiel ganz unvermuthet am heiligen Ostersamstag zu der Stunde, wo getauft wurde 2), die Stadt und nun begann ein Morden, bei dem selbst die Geistlichen, die die kleinen Kindlein tausten, an dem heiligen Becken nicht versschont wurden. Und so furchtbar suchte er diese Stadt heim, daß sie die diesen Tag nur sehr wenige Einwohner zählt.
- 28. Es trug nemlich Grimuald einen unversöhnlichen haß gegen die Römer im Herzen, weil sie einst seine Brüder Taso und Katso meineidig verrathen hatten. Darum zerstörte er auch die Stadt Opitergium, wo sie ermordet worden waren, von Grund aus und vertheilte ihr Gebiet unter die Einwohner von Forojuli, Tarvossium und Ceneta.

<sup>1)</sup> per Alpem Bardonis. Getoöhnlich Barbo's Berg genannt, beute Barbi, ein bei Parma gelegener Appenninenpaß, zu unterscheiben von bem in Sarbauien gwischen Nofta und Jvrea gelegenen Barbosberg. Otto von Freising jagt aber Gesta Frid. II, 13, baß man baß gange Appenningebirge jo zu nennen pflege. — 2) Bergs. Bingham, Orige, IV, p. 249.

- 29. Zu diesen Zeiten verließ, man weiß nicht aus welcher Ursache, ein Bulgarenherzog Namens Alzeto sein Bolf und tam mit allen Mannen seines Herzogthums ganz friedlich nach Italien zu König Grimuald und versprach ihm zu dienen und in seinem Lande zu wohnen. Der König schidte ihn zu seinem Sohn Romuald nach Benevent mit dem Besehl, ihm und seinen Leuten Wohnplätze anzuweisen. Romuald nahm sie huldreich auf und räumte ihnen geräumige Wohnsitze ein, die bis dahin ganz verlassen gewesen waren, Sepianum nemlich, Bovianum, Isernia und andere Städte nebst ihren Gedieten, dem Alzeto selbst aber gab er mit Veränderung des Namens der Würde, statt des herzoglichen den Titel Gastaldius 1). Diese Bulgaren wohnen noch heutiges Tags in den genannten Orten und haben, obwohl sie auch lateinisch reden, ihre eigene Sprache noch durchaus nicht verlernt.
- 30. Nachdem, wie schon angeführt, Kaiser Konstans in Sicilien umgekommen war und der auf ihn folgende Thrann Mezentius seine Strafe erlitten hatte, kam das römische Reich an des Kaisers Konstantius Sohn Konstantinus, und er herrschte siedzehn Jahre über die Kömer. Zu den Zeiten jenes Konstans aber wurden der Erzdischof Theodorus und der Abt Adrian, ein sehr gelehrter Mann, vom Papst Bitalianus nach Britannien gesandt und befruchteten daselbst viele Kirchen der Angeln mit dem Segen kirchlicher Lehre. Erzbischof Theodor hat in einem bewundrungswürdigem Werk mit großer Umsicht die Sündenstrassen bestimmt, wie viele Jahre lang nemlich man für eine jede Sünde Buse thun müsse.
  - 31. In der Folgezeit erschien im Monat August am östlichen himmel ein Kometstern mit ungemein glänzenden Strahlen, der später nach derselben Richtung hin wieder verschwand. Und nicht lange stand es an, so kam gleichfalls aus Often eine verheerende Pest über das Bolk der Römer. In diesen Tagen ließ der römische Papst Donus vor der Kirche des heiligen Apostels Betrus an dem

<sup>1)</sup> Ein häufig genanntes langobarbisches Amt. Der Gafialbius mar ber Stattbalter bes Königs in Neineren Bezirten und als solcher ber nächfte nach bem herzog. Das Wort tommt ber von gastaldan, constituere.

Orte, der das Paradies genannt wird, ein herrliches Pflaster von weisen Marmorblöden legen.

- 32. Zu dieser Zeit herrschte in den gallischen Landen Dagipert über die Franken, mit dem König Grimuald einen sesten Friedensbund geschlossen hatte. Da nun Perctarit auch noch im Lande der Franken Grimualds Macht fürchtete, so verließ er Gallien und zog nach der brittannischen Insel hinüber zu dem König der Sachsen.
- 33. Grimuald aber fag in seinem Palast neun Tage, nachdem 671 er sich zur Aber gelaffen hatte; wie er nun feinen Bogen zur Sand nahm, um eine Taube zu schießen, ba brach bie Aber seines Armes wieder auf, die Aerzte legten ibm, wie erzählt wird, ver= giftete Beilmittel darauf und führten so feinen Tod berbei. Bu bein Gefetbuch, bas König Rothari hatte anfertigen laffen, bat er einige Bufate gemacht, Die ibm beilfam dunkten. Er mar von gewaltigem Körperbau, tablem Saupte, ftartem Barte, an Rühnheit ber erfte, turch Rath und That gleich ausgezeichnet. Gein Leib liegt in der Rirche des heiligen Bekenners Ambrofius begraben, Die er felbft icon früher in ber Stadt Ticinus erbaut hatte. Gin Jahr und brei Monate waren nach bem Tobe König Ariperts verflossen, als er das Reich der Langobarden an sich brachte; er berrichte neun Jahre und hinterließ feinem Cobne Baribald, den ihm König Ariperts Tochter geboren hatte und der noch ein Knabe war, den Thron. Perctarit nun verließ, wie ich schon zu erzählen anfing, Gallien und bestieg ein Schiff, um nach ber brittannischen Insel ins Sachsenreich zu fahren. Wie er aber schon eine Beile auf ber See gefahren mar, ließ fich von ber Rufte ber eine Stimme boren, Die fragte, ob fich Berctarit auf Diesem Schiffe befinde. Als geantwortet wurde, Perctarit sei da, sprach jener Rufer weiter: "Saget ibm, er moge beintehren in fein Baterland, benn beute ift ber britte Tag, bag Grimuald aus biefer Belt ge= Schieden ift". Auf Diese Nachricht bin fehrte Berctarit augenblicklich um, tonnte aber wie er gelandet war, ben -Menschen nicht finden, ber ihm Grimualds Tod verkundet hatte; diest brachte ihn auf

den Glauben, es sei das tein Mensch, sondern ein Bote vom Himmel gewesen. Sosort zog er nun der Heimath zu und wie er an die Klausen Italiens tam, so fand er hier bereits alle Diener des Palastes und das ganze tönigliche Gesolge, das ihn umgeben von einer großen Menge Langobarden erwartete. Er tehrte jetz nach Ticinus zurück, vertrieb den Knaben Garibald und ward von sämmtlichen Langobarden auf den Thron gesetz im dritten Monat nach Grimualds Tode. Es war aber ein gottesssürchtiger, katholisch gläubiger Mann, der sest an der Gerechtigkeit hielt und den Armen reichliche Almosen gab. Alsbald schiefte er nun nach Benevent und ließ von da seine Gemahlin Rodelinda und seinen Sohn Kuninkpert zu sich bringen.

34. An jener Stelle, am Fluß Ticinus, von wo aus er einst gefloben mar, ließ er gleich nach seinem Regierungsantritt seinem Berrn und Befreier ein Rlofter bauen zu Chren ber beiligen Jungfrau und Martyrerin Agatha, welches bas neue beift; bier versammelte er viele Jungfrauen und schenkte ber Stätte Eigenthum und mancherlei Roftbarkeiten. Die Königin Rodelinde aber gründete auferhalb ber Mauern ber Stadt Ticinus eine Rirche ber beiligen Mutter Gottes, welche "zu ben Stangen" genannt wird, mit befonderer Runft und gierte fie mit herrlichem Schmud. Un ben Stangen 1) aber heißt biefer Ort um begwillen, weil bier vormals aufrechte Stangen ftanden, Die nach langobardifder Gitte aus fol= gender Ursache gesett zu werden pflegten; wenn einer irgendwie im Rriege ober fonftwo umgetommen war, fo fetten feine Blutsverwandten auf ihren Grabstätten eine Stange, auf beren Spite fie eine bolgerne Taube befestigten, Die nach der Gegend hingewandt war, wo ber Beliebte gestorben mar, bamit man nemlich mußte, mo der Tobte feine Rubestätte babe.

Ant. 35. Rachdem nun Perctarit sieben Jahre lang allein regiert hatte, gesellte er sich im achten Jahre seinen Sohn Kuninkpert als Mitherrscher bei, mit dem er noch weitere zehn Jahre regierte.

<sup>1)</sup> ad perticas.

- 36. Bahrend fie nun in tiefem Frieden lebten und überall ringsum Rube hatten, erhob fich gegen fie ber Cohn bes Bofen, mit Ramen Alabis, und ftorte ben Frieden im Langobarbenreiche und verursachte blutigen Streit, ber vielen bas leben toftete. 208 Bergog von Trident gerieth er in Fehde mit dem Grafen der Baiern 1), ber in Bauganum 2) und anbern festen Stäbten berrichte, und erfocht einen herrlichen Gieg über ihn. Dieg machte ihn übermuthig, alfo bag er fogar gegen Berctarit feinen König fich emporte und in der Stadt Tribent verschangte. Wie nun Berctarit gegen ihn ausgerückt war und ihn belagerte, da machte Alahis unver= muthet einen plötlichen Ausfall aus ber Stadt, eroberte bes Rönigs Lager und trieb ihn felbst in die Flucht. Nachher tehrte er jedoch auf Betreiben Runintperte, bes Cohnes bes Ronigs, ber ibn icon von früher ber lieb hatte, in König Perctarits Behorfam gurud. Dehrmals wollte ihn ber König töbten laffen, immer aber verhinderte es fein Sohn Runintvert in dem Glauben, er werde fortan getreu fein. Much ließ er nicht ab, bis er es bei feinem Bater auswirtte, daß er beinselben auch das Bergogthum Bregia 3) verlieh, fo oft auch ber Bater einwand, Runinkpert thue bas zu feinem eigenen Berberben, indem er bamit feinem Feinde Die Mittel in bie Sand gebe, um die Krone an fich zu reißen. Denn in ber Stadt Breria bielt fich immer eine große Angahl edler langobar= bifder Grofen auf, und durch ihren Beiftand fürchtete Berctarit werbe Alahis zu mächtig werben. In biefen Tagen ließ König Berctarit in ber Stadt Ticinus nabe bei bem Balaft mit großer Runft ein Thor bauen, bas auch bas Balaftthor beißt.
- 37. Nachdem er achtzehn Jahre lang und zwar zuerst allein, dann in Gemeinschaft mit seinem Sohn das Reich geführt hatte, schied er aus diesem Leben. Sein Leib wurde in der Kirche unsers 688 herrn und Heilandes beigesetzt, die sein Bater Aripert erbaut hatte. Er war aber von würdiger Gestalt, vollem Körper und in allem sanst und mild. König Kunintpert führte die Hermelinda aus

<sup>1)</sup> comite, quem illi gravionem dicunt. - 2) Boten. - 3) Brefcia.

dem Geschlecht der Angelsachsen als Gemahlin heim. Diese hatte einst im Bade die Theodote erblickt, ein Mädchen aus einem sehr edeln römischen Geschlechte, von anmuthiger Gestalt und mit langem saft die Füße reichendem blonden Haar, und rühmte hierauf deren Schönheit ihrem Gemahl dem König Kuninkpert. Der ließ sich nicht merken, wie gerne er das von seiner Frau hörte, entbrannte aber in heißer Leidenschaft zu dem Mädchen. Und ohne Säumen zog er auf die Jagd in den sogenannten Stadtwald und nahm sein Weiß hermelinda mit sich. Nachts aber kehrte er sosort nach Ticinus zurück, ließ die junge Theodote zu sich kommen und schließ bei ihr. Nachmals jedoch schickte er sie in das Kloster, was in Ticinus gelegen und nach ihr benannt ist.

38. Alahis aber vergaß ber großen Wohlthaten, bie ibm Ronig Runintpert erzeigt, vergag auch bes Schwurs, mit bem er ihm Treue gelobt hatte und brachte auf Antreiben bes Moo und des Grauso, zweier Burger von Bregia und vieler andern Langobarben ben bofen icon langft gefaften Borfat jur Ausführung: er fette fich in Runintperts Abwesenheit in ben Besitz ber Berrichaft und des Balastes zu Ticinus. Sobald Runintpert das erfuhr, floh er von bem Ort, wo er fich gerade befand, auf die im larifchen Gee nicht weit von Comum gelegene Infel und feste fich bier in festen Bertheibigungeftanb. Große Angft tam ba über alle, Die ihn liebten, besonders aber über die Briefter und Beiftlichen, die bem Alahis alle verhaßt waren. Es war aber ju ber Zeit Damianus, ein Mann Gottes, burch reinen Lebenswandel ausgezeichnet und mit ben ebeln Biffenschaften zur Genüge vertraut, Bifchof ber Rirche von Ticinus. Wie ber nun fab, bag Alabis in ben Balaft eingezogen war, schickte er, damit er nicht felbst ober seine Rirche llebels von ihm zu erfahren batte, seinen Diakonus Thomas, einen weisen und frommen Mann, an ihn ab und lieft burch ihn bem Mabis ben Segen feiner beiligen Rirche überbringen. Als bem Alahis gemeldet murde, der Diakonus Thomas stehe vor der Thure, um ihm vom Bifchof ben Gegen ju überbringen, fo fprach er, ber wie fcon bemerkt die Beiftlichen nicht leiben tounte, ju feinen Dienern: "Geht und fagt ibm, er folle bereinkommen, menn er faubere Sofen habe; fei das aber nicht der Fall, so moge er nur brauffen bleiben." Thomas aber gab auf biefe Rebe gur Antwort . "Melbet ihm, bag ich faubere Hofen habe, benn ich habe beute frisch gewaschene angezogen." Da ließ Alahis abermals sagen: "3ch fpreche nicht von den Sofen, sondern von dem, mas in den Hofen ftedt." Bierauf antwortete Thomas: "Geht und fagt ihm: Gott allein fann in biefer Sinfict etwas tabelnswerthes an mir finden, er aber kann es burchaus nicht." Als nun Alahis ben Diakonus bei fich fid batte eintreten laffen, fprach er mit Scheltworten und in febr raubem Tone zu ibm. Da ergriff alle Briefter und Beiftlichen Furcht und Saf gegen ben Thrannen, benn fie bielten es für unmöglich, fein robes Benehmen auszuhalten; und um fo mehr fehnten fie fich nach Runinkpert zurud, ba fie ben Alabis als einen übermuthigen Kronenrauber verfluchten. Indeg nicht gar ju lange faß die Robbeit und Barbarei auf bem angemaßten Throne.

39. Wie er eines Tags auf bem Tifche Schillinge gablte, fiel ihm ein Tremissis 1) von dem Tische berab, der Sohn des Aldo, noch ein garter Knabe, bob ihn von bem Boben auf und gab ibn bem Alabis wieder. Diefer in der Meinung, der Kleine verftebe es noch nicht, sprach zu ihm: "Bon biefen Dingern hat Dein Bater gar viele, die er mir, fo Gott will, bemnächst wird ablaffen muffen." Ms der Knabe Abends nach Saufe tam und ihn fein Bater fragte, mas der König beute mit ihm gesprochen habe, so erzählte er feinem Bater, mas vorgefallen mar und mas ber König zu ihm gefagt batte. Die Runde baron machte ben Aldo fehr befturzt, er lieft feinen Bruder Graufo ju fich tommen und theilte ihm alles mit, mas ber Rönig in seinem argen Ginn gerebet batte. Sofort besprachen fie fich mit ihren Freunden und folden, benen fie trauen konnten, und erfannen einen Plan, ben Tyrannen Alahis pom Throne ju ftogen, ebe er ihnen Schaben gufügen fonnte. In aller Frühe gingen fie in ben Balaft und fprachen zu Alabis:

<sup>1)</sup> Der britte Theil eines Schillinge, solidus.

"Bas magft bu immer in biefen Mauern fiten? Die gange Etabt und alles Bolt ift bir treu, und jener Trunfenbold Runintvert ift fo heruntergekommen, bag ihm weiter gar feine Macht mehr jur Berfügung ftebt. Biebe binaus auf bie Jagb und tummle Dich mit beinen jungen Gefellen herum; wir schirmen bir unter= beffen mit beinen übrigen Getreuen biefe Stadt. Aber auch bas noch versprechen wir, daß wir bir in furgem bas Saupt beines Feindes Kuninfpert bringen werben." Alabis ließ fich burch ihre Worte überreben, jog binaus nach tem großen Stadtwald und fing an, fich ber Luft und ber Jago zu überlaffen. Albo aber und Graufo gingen nach bem Commaciner See, bestiegen ein Boot und fuhren zu Runintvert. Sobald fie zu ihm tamen, warfen fie fich ibm ju Fugen, gestanden ein, wie schlecht fie an ibm gehandelt und thaten ihm tund, mas für Reben Alabis argliftig gegen fie geführt und welchen Rath fie ihm zu feinem Berberben gegeben hatten. Da floffen benn auf beiben Seiten Thranen, Schwüre murben gewechselt und ber Tag bestimmt, an bem Runintvert fommen und ibm Die Stadt Ticinus übergeben werben follte. Und fo geschah es auch. Um festgesetzten Tage erschien Runintpert por Ticinus, murbe mit Freuden von ihnen aufgenommen und jog wieder in ben Balaft ein, Da liefen alle Burger, vor allem ber Bifchof, Die Briefter und Die ganze Geiftlichkeit, Jung und Alt zu ihm, umarmten ihn unter Thränen urd fagten in unausfprechlicher Freude Gott Dant für feine Wiederkehr; er aber fußte fie alle, foviel er fonnte. Alebald mart ein Bote an Alabis abgefandt mit der Nachricht, Albo und Graufo hatten ihr Bersprechen gelöft und ihm Runinkperts Ropf gebracht, ja nicht blog ben Ropf, fondern ben gangen Leib: er fite bereits im Balaft. Wie Alabis bas vernahm, murde er schwer betroffen, muthend und gähnetnirschend stieß er viele Drohungen gegen Albo und Grauso aus; aledann jog er über Placentia nach Austrien 1) jurud und brachte einzelne Städte theils mit Bute, theils mit Gewalt auf

<sup>1)</sup> Der öftliche Theil bes Reichs.

feine Seite. Wie er vor Bincentia tam, rudten Die Burger ber Stadt jur Echlacht gegen ihn aus, aber bald murben fie befiegt und nun feine Bundesgenoffen. Bon ba jog er aus und nahm Tarvifium ein, und gleicherweise noch andere Städte. nun Kuninkpert ein Seer gegen ihn sammelte und die Friguler in treuem Gehorsam ihm zu Bulfe ziehen wollten, versteckte sich Mabis bei ber Brude über ben Fluß Liquentia 1), ber acht und vierzig Meilen 2) von Forojuli entfernt fließt auf bem Wege nach Ticinus, in bem fogenannten Capulanusmald, und wie bas Beer der Friauler in gerftreuten Caufen berangog, fo zwang er fie alle, fowie fie famen, ihm zu ichtworen, und traf forgfame Borfebrung, daß teiner von biesen umtehrte und es den Nachzüglern meldete; und fo murben alle, die aus Friaul famen, an feine Jahnen ge-Alahis mit dem gangen Oftlande und Kuninkpert mit feinen Mannen rudten nun gegen einander und schlugen auf ber Ebene Coronate 3) ihr Lager auf.

40. Kunintpert sandte einen Boten an Alahis mit der Aufforderung zum Zweikannpf, damit beiden Heeren die Mühe erspart werde. Aber Alahis wollte sich hierauf durchaus nicht einlassen. Als einer seiner Leute, der aus Tuscien stammte, ihm als einem tapferen und friegsgesibten Manne zuredete, kühn gegen Kuninkpert in den Streit zu ziehen, gab ihm Alahis zur Antwort: "Kuninkpert ist obwohl trunksüchtig und einfältigen Sinnes doch sehr kühn und von wunderbarer Stärke. Bei Lebzeiten seines Baters, als wir noch junge Leute waren, wurden im Palast Widder von ganz besonderer Größe gehalten, und diese hob er, indem er sie an der Wolke des Rückens packte, mit ausgestrecktem Arm vom Boden, was ich nicht vermochte." Wie das der Tusker hörte sprach er zu ihm: "Wenn du nicht den Nuth hast, dich mit Kuninkpert in einen Zweikampf einzulassen, so werde ich auch fürder nicht mehr dein Dienstmann sein." Und mit diesen Worten machte er sich

<sup>1)</sup> Livenga." - 2) Reun bis gebn beutiche Deilen. - 3) Corna in ber Gegenb bon Como.

auf und floh fofort zu Runintpert hinüber und erzählte ihm ben gangen Bergang. Es trafen alfo, wie icon erwähnt, beibe Beere auf ber Ebene Coronate zusammen; wie fie aber schon fo nabe bei einander waren, daß fie handgemein werben mußten, trat Seno bervor, ein Diafonus von Ticinus und Bfleger an ber einft von der Rönigin Gundiperga erbauten und in berfelben Stadt gelegenen Kirche bes beiligen Johannes bes Täufers, und sprach, weil er ihn gar fo fehr liebte und fürchtete, er mochte im Streite fallen, jum Ronige Die Borte: "Mein Berr Ronig! unfer aller Leben beruht auf beinem Wohlergeben: tommft bu in ber Schlacht um, fo wird ber Thrann Mahis uns alle auf verfchiedene Beife ju Tode martern. Möge bir also mein Rathschlag gefallen: gib mir beine Ruftung und ich will ausziehen und mit bem Thrannen ftreiten. Falle ich, fo wirft bu beine Sache wieber gut machen, fiege ich aber, fo wird bir um fo größerer Ruhm gufallen, ba bu burch beinen Anecht gefiegt haft." Wie nun ber Ronig erflarte, er werbe bas nicht zugeben, fo brangen bie wenigen Betreuen, Die zugegen maren, weinend in ibn, daß er bem, mas ber Diakonus gefagt hatte, feine Beistimmung gabe. Endlich ließ er fich auch, wie er benn frommen Gemutbes mar, burch ihre Bitten und Thranen erweichen und gab bem Diatonus feinen Barnifch, ben Belm, die Beinschienen und die andern Baffen und ließ ihn in feiner Ruftung in den Kanipf ausziehen. Der Diakonus batte nemlich biefelbe Größe und Geftalt, fo bag er von Bedermann für König Kuninfpert gehalten wurde, als er in voller Ruftung aus bem Belt bervortrat. Die Schlacht begann nun und es wurde mit aller Macht gefämpft. Mabis aber richtete Die Sauptfraft babin, wo er ben König vermuthete, und tobtete ben Digfonus Seno in ber Meinung ben Runintpert erschlagen zu haben. Wie er jedoch ihm das Saupt abzuschlagen befahl, um es auf einen Speer gu fteden und Gott Dant gu fagen, und er ben Belm berunternahm, erfannte er, bag er einen Beiftlichen getobtet babe. Da schrie er voll Buth: "Web mir! nichts ift gewonnen, wenn wir bagu in ben Kampf zogen, um einen Bfaffen zu töbten. Aber

das Gelübde thue ich jetzt, daß, wenn mir Gott abermals ben Sieg verleihen wird, ich einen ganzen Brunnen mit Pfaffenhoden will füllen laffen."

41. Wie nun Runintpert fab, bag bie Geinigen Die Gache verloren gaben, fo gab er fich ihnen fogleich zu erkennen, benahm ihnen badurch ihre Furcht und ftartte alle Bergen ju neuer Giegeshoffnung. Bon neuem ordneten fich alfo die Reihen, auf der einen Seite bereitete fich Runintpert, von ber andern Alabis jum Schlachtenkampf. Wie fie jett fich ichon soweit genähert hatten, daß beibe Beere handgemein wurden, trat Runinfpert abermals bervor und rief bem Alahis Die Worte gu: "Siehe! wie viel Bolts auf beiben Seiten ftebt! Bas ift es nöthig, bag fo viele Menschen zu Grunde geben? Meffen wir beibe, ich und er unfere Schwerter im Zweifampf, und wem von uns ber Berr ben Sieg verleihen will, der moge all' dieß Volf wohlbehalten und unverfehrt beberrichen!" Wie nun Mabis von feinen Mannen aufgefordert wurde zu thun, was Kuninkpert ihm vorschlug, so antwortete er: "3d fann bas nicht thun, weil ich zwischen ihren Speeren bie Geftalt bes beiligen Erzengels Michael erblicke, bei bem ich jenem Treue geschworen habe." Da sprach einer von ihnen: "Aus Angst fiehst du, was nicht vorhanden ist; du bist schon lange darüber hinaus, bir folde Gebanken zu machen." Unter bem Schall ber Trompeten fturzten nun die Beere auf einander und ba fein Theil zum Weichen gebracht murbe, fo gab es ein ungeheures Blutver= gießen. Endlich fiel ber graufame Tyrann Alahis und Kuninkpert errang unter bes Berrn Beiftand ben Sieg. Das Beer bes Alahis fuchte bei ber Runde von seinem Tobe bas Seil in ber Flucht, aber wen das Schwert verschonte, den begrub der Flug Abda. Dem Mahis murbe bas Saupt abgeschlagen und die Beine abgeschnitten und nur ber ungeftalte Rumpf bes Leichnams blieb gurud. Die Friguler Mannichaft machte biefe Schlacht nicht mit, weil fie gegen ihren Willen bem Alahis geschworen hatte, und barum weber ihm, noch bem König Kuninfpert beiftand, fondern während die übrigen den Rampf begannen, fehrten fie nach Saufe

zurück. Nachdem nun Alahis ein solchesEnde gefunden hatte, ließ König Kuninkpert den Leib des Diakonus Seno an der Thüre der Kirche des heiligen Johannes, welcher derselbe vorgestanden war, prächtig bestatten; er selbst aber kehrte als Herrscher mit Triumph und Siegesjubel nach Ticinus zurück.

## Sedftes Bud.

- 1. Während sich das bei den Langobarden jenseits des Po 1) zutrug, bot Romuald, Herzog von Benevent, ein zahlreiches Heer auf, belagerte und eroberte Tarent und in gleicher Weise Brundissum und unterwarf jenes ganze Land in weitem Umfreise seiner Herrschaft. Seine Gemahlin Theuderata erbaute in derselben Zeit vor den Mauern der Stadt Benevent eine Kirche zu Ehren des heiligen Apostels Petrus, und stiftete daneben ein Kloster für viele Mägde Gottes.
- 2. Nachdem Romuald sechzehn Jahre das Herzogthum geführt hatte, schied er aus dieser Welt; nach ihm regierte sein Sohn Grimuald drei Jahre über das Volk der Samniten. Mit ihm war Wigilinda vermählt, eine Schwester Kuninkperts und eine Tochter König Perctarits. Als auch Grimuald gestorben war, 681 wurde sein Bruder Gisulf Herzog und herrschte siedzehn Jahre über Benevent. Seine Gemahlin war Winiperga, die ihm den Romuald gebar.
  - Da in jenen Zeiten auf der Burg von Casinum, wo der Leib des heiligen Beneditt ruht, schon seit längeren Jahren eine öbe Einsamkeit herrschte, so kamen Franken aus der celmanischen

<sup>1)</sup> b. b. nörblich.

oder aurelianischen 1) Gegend und nahmen, mährend sie bei dem ehrwürdigen Leib die Nacht betend zuzubringen vorgaben, die Gebeine des ehrwürdigen Vaters und die seiner Schwester Scholastika mit sich fort und brachten sie in ihre Peimath, wo dann zwei Klöster zu Ehren beider, des heiligen Benedikt nemlich und der heiligen Scholastika, erbaut wurden. Aber es ist gewiß, daß dieses ehrwürdige und über allen Nettar süße Gebein und die immer gen Himmel blickenden Augen und die übrigen Gliedmaßen, wenn auch halb verwest, uns verblieden sind. Denn allein der Körper des Herrn sah die Verwesung nicht; die Körper aller Heiligen aber sind ihr unterworfen, um in der ewigen Herrlichkeit wieder erneuert zu werden, mit Ausnahme derer, die durch göttliches Wunder unversehrt sich erhalten.

- 3. Als aber Robuald, der wie schon erwähnt Herzog von Friaul war, einmal sich aus der Stadt Forojuli entsernt hatte, kam Ansfrid von der festen Stadt Reunia und setze sich ohne Geheiß des Königs in den Besitz des Herzogthums. Auf diese Kunde hin sich Robuald nach Istrien und gelangte von da zu Schiff über Ravenna nach Ticinus zu König Kuninkpert. Ansfrid aber nicht zusrieden mit dem Herzogthum Friaul, empörte sich gegen König Kuninkpert und wollte auch noch sein Reich haben; aber zu Berona ward er ergriffen, vor den König gebracht und geblendet in die Berbannung geschickt. Das herzogthum Friaul aber verwaltete hierauf Rodualds Bruder Ado ein Jahr und sieben Monate mit dem Titel eines Statthalters?).
- 4. Während solches in Italien geschah, kam in Konstanstinopel die Kegerei auf, welche in unserm Herrn Jesus Christus nur Einen Willen und Ein Handeln annimmt. Georgius der Batriarch von Konstantinopel, Macharius, Phyrus, Paulus und Petrus waren die Urheber dieser Ketzerei. Ob dieser Ursache versanstaltete der Kaiser Konstantinus eine Versammlung von hundert= 681 fünfzig Bischöfen, worunter auch vom Papst Ugathon abgesandt

<sup>1)</sup> Maine und Orleans. - 2) loci servator.

zwei Legaten der beiligen römischen Kirche waren, nemlich der Diatonus Johannes und Johannes, ber Bifchof von Portus 1). Sie insgesammt verdammten biese Reterei. In ber Stunde fielen mitten im Bolte fo viele Spinnweben, daß fich jedermann ver= wunderte. Und das war ein Zeichen, daß die Unreinigkeit ber Reterei vertrieben mar. Dem Patriarchen Georgius murbe Bufe auferlegt, die übrigen aber, die beharrlich ihm Recht gaben, wurden mit ber Strafe bes Banns getroffen. Bu ber Zeit faßte Bischof Damignus von Ticinus unter dem Namen Des Erzbischofs Mansuetus von Mailand über biefe Frage einen trefflichen und rechtgläubigen Brief ab, ber auf jener Spnode von nicht geringem Gewicht mar. Die richtige und mabre Glaubensansicht ift aber Die, daß in unserem Beren Jesu Christo gleichsam zwei Naturen find, eine göttliche und eine menschliche, wie auch ein doppelter Wille und ein doppeltes Handeln angenommen wird. Willft du aber wiffen, worin fich bie Göttlichkeit erweift? "3ch." fo fpricht Chriftus, "ich und ber Bater find Gins 2)." Billft bu miffen, worin fich die Menschlichkeit zeigt? "Der Bater ift größer, benn ich 3)." Siehe ba seine menschliche Ratur wie er im Schiffe ichläft; fiebe ba feine göttliche, wenn ber Evangelift 4) fpricht: "Da ftand er auf und bedrohete ben Wind und bas Meer; ba ward es gang stille." Dieß mar bie fechste allgemeine Kirchen= versammlung, sie ward zu Konstantinopel gehalten und in griechischer Sprache aufgezeichnet jur Beit bes Bapftes Agathon und unter Leitung des Raifers Ronftantinus, welcher fie im Innern feines Balaftes abbielt.

5. In diesen Zeiten war während der achten Indittion eine Mondsinsterniß. Fast um dieselbe Zeit war auch eine Sonnenssinsterniß am zweiten Mai, um die zehnte Stunde. Und bald darauf wüthete die Pest drei Monate lang, mährend des Juli, August und September; und sie raffte die Menschen in solcher

<sup>1)</sup> Porto an ber Mündung bes Tiber, jest ein unbedeutender Fleden. — 2) Joh. 10, 30. — 3) Joh. 14, 28, — 4) Matth. 8, 26,

Ungahl meg, bag Eltern und Rinder, Bruber und Edmeftern gu zweien auf eine Babre gelegt in ber Stadt Rom zu Grabe getragen murben. In gleicher Beise verheerte biese Best auch Ticinus. fo bag, ba alle Einwohner ins Gebirge ober fouft aufs Land flohen, auf bem Markt und ben Stragen ber Stadt Gras und Sträucher muchfen. Da haben es viele geseben, wie zur Racht= zeit ber gute und ber bofe Engel burch bie Stadt gingen, und jo vielmal wie der bofe Engel, wie es schien, mit der Ruthe, Die er in ber Sand trug, auf Bebeiß bes guten an die Thure eines Saufes flopfte, soviel Menfchen ftarben am folgenden Tag in Diefem Saufe. Da wurde es einem burch ein Geficht offenbart, baf bie Best nicht früher enden murde, als bis in der Kirche des beiligen Betrus bie "Bu ben Retten" beißt, bem heiligen Marthrer Cebaftian ein Altar gefetzt werbe. Und fo geschah es: aus ber Stadt Rom wurden Reliquien des beiligen Märthrers Gebaftian gebracht und ihm in der genannten Kirche ein Altar gesetzt und alsbald borte Die Beft auf.

6. Hernach geschah es, taß Kuninkpert mit seinem Stallmeister, der in langobardischer Sprache Marpahis 1) heißt, in der
Stadt Ticinus zur Ermordung des Albo und Grauso einen Plan
schniedete: während dessen faß an dem Fenster, vor dem sie standen,
eine große Mücke, die wollte Kuninkpert mit seinem Messer zerschneiden, um sie zu tödten, schnitt ihr aber nur einen Fuß ab.
Wie nun Albo und Grauso, die von des Königs Absicht nichts
wußten, auf dem Wege nach dem Palast zu der daneben liegenden
Kirche des heiligen Märthrers Romanus kamen, begegnete ihnen
ein hinkender Mann mit einem abgenommenen Bein und sazte ihnen
Kuninkpert werde sie, wenn sie zu ihm kämen, umbringen. Wie sie
das hörten, slohen sie von großer Furcht ergriffen an den Altar
derselben Kirche. Richt lange so wurde dem König Kuninkpert gemeldet, Albo und Grauso hätten sich in die Kirche des heiligen
Märthrers Romanus gessücktet. Da sing Kuninkpert an seinen Stall-

<sup>1)</sup> Bgl. Buch II, Kap. 9.

meister zu schelten, warum er habe seine Absicht verrathen muffen. Diefer erwiderte ibm: "Mein Berr Konig, bu weißt, daß, feitbem wir diefe Sache befprochen haben, ich bir nicht aus ben Augen gefommen bin: wie hatte ich also einem andern davon fagen fonnen?" Da schickte ber König nach Albo und Graufo und ließ sie fragen, warum fie nach ber beiligen Stätte gefloben feien? Gie gaben gur Antwort: "Weil uns angezeigt worden ift, daß ber Berr König uns töbten wolle." Abermals schickte jest ber Ronig zu ihnen und lieft fragen, wer es gewesen, ber ihnen foldbes angezeigt; wenn sie ihm ben Berrather nicht nennen wurden, fo konnten fie feine Gnade bei ihm finden. Nun liegen fie bem König berichten, wie es fich guge= tragen hatte, wie nemlich ein hinkender Mann, ber einen abgenommenen Jug und bis jum Rnie ein Stelgbein gehabt habe, ihnen begegnet sei, und der habe ihnen ihren Tod angezeigt. mertte ber Rönig, daß felbige Müde, ber er ben Guß abgeschnitten, ein bofer Beift gewesen sei und feinen geheimen Bedanken verrathen habe. Sofort ließ er nun den Albo und Grauso unter Berficherung feines Schutes aus ber Rirche holen, verzieh ihnen ihre Schuld und hatte fie von nun an in feinem nachsten Wefolge.

- 7. Zu der Zeit stand der Grammatiker Felix, der Oheim meines Lehrers Flavianus, in großem Ansehen. Der König hatte ihn so lieb, daß er ihm außer reichen Gaben auch einen mit Silber und Gold geschmischen Stab verehrte.
- 8. In der nemlichen Zeit lebte auch Iohannes Bischof von Bergamus, ein Mann von besonderer Seiligkeit. Als er einst den König Kuninkpert unter den Gesprächen der Tasel verletzt hatte, ließ ihm dieser bei der Heimkehr zur Herberge ein wildes und ungebändigtes Roß vorführen, das den Reiter unter lautem Wiehern zu Boden zu wersen pslegte. Sobald es aber der Bischof bestiegen hatte, wurde es so sanst, daß es ihn in leichtem Trade die nach Hause trug. Als das der König hörte, erwies er dem Bischof von dem Tage an die schuldige Ehrsurcht und machte ihm auch das Roß, das er durch seinen Ritt geweiht hatte, zum Geschenk.
  - 9. Bu ber Zeit wurde zwischen Weihnachten und bem Er-

scheinungssest Nachts bei klarem himmel in der Nähe der Plejaden ein Stern sichtbar, der ganz umschattet war, so etwa wie wenn der Mond hinter einer Wolke steht. Später im Februar stieg um die Mittagszeit ein Stern im Westen auf, der in großem Glanze strahlte und im Osten wieder unterging. Hernach im Monat März sand mehrere Tage lang ein Ausbruch des Berges Bebius 1) statt, wobei ringsum alles Grüne von Staub und Asche versengt wurde.

- 10. Dazumal zeg bas ungläubige und Gott feinbselige Bolf ber Sarrazenen mit großer heeresmacht aus Aeghpten nach Afrika, eroberte Karthago, plünderte es grausam und machte es bem Erdsboben gleich.
- 11. Unterbessen verstarb zu Konstantinopel ber Raiser 685 Konstantinus, worauf sein jüngerer Sohn Justinianus die Herrschaft bes römischen Reichs überkam und sie zehn Jahre lang sührte. Dieser entriß Ufrika ben Sarrazenen und schloß mit ihnen Frieden zu Wasser und zu Lande. Den Papst Sergius wollte er durch seinen Protospatarius?) Zacharias nach Konstantinopel absühren lassen, weil er der auf der Konstantinopolitanischen Kirchenversfammlung angenommenen Irrlehre nicht beistimmen wollte. Aber die Soldaten von Ravenna und den umliegenden Kreisen verachteten die gottlosen Befehle des Kaisers und verjagten den Zacharias mit Schmach und Schande aus der Stadt Rom.
- 12. Diesem Justinian aber entriß Leo die Kaiserwürde und entsetze ihn des Reichs und verbannte ihn während der drei Jahre seiner Herrschaft nach Bontus.
- 13. Gegen biesen Leo wieder ftand Tiberius auf, riß bas Reich an sich, und hielt ihn die ganze Zeit über so lange er regierte in berselben Stadt gefangen.
- 14. Zu der Zeit nahm die Kirchenversammlung zu Aquileja aus Unkenntniß des Glaubens Anstand, die Bestimmungen des fünften allgemeinen Konciliums anzunehmen, bis sie durch die heilsamen Ermahnungen des Papstes Sergius belehrt mit den

<sup>1)</sup> Der Befut, vgl. Procop. B. G. IV, 35. — 2) Der oberfte Leibmächter bes Kaifers, eine bobe bogantinifde Birbe,

übrigen dristlichen Kirchen in ihre Anerkennung willigte. Jenes Koncil war aber in Konstantinopel zu der Zeit des Papstes Vigilius unter Kaiser Justinian gegen den Theodorus und alle die Ketzer gehalten worden, die behaupten, die heilige Maria habe bloß einen Menschen, nicht Gott und Mensch zugleich geboren. Auf dieser Kirchenversammlung wurde es katholischer Glaubenssatz, daß die heilige Jungfran Maria Mutter Gottes 1) genannt werden solle, weil sie nach dem katholischen Glauben nicht bloß einen Menschen, sondern in Wahrheit Gott und Mensch geboren hat.

- 15. In jenen Tagen befehrte sich Cedoald, der König ter Angelsachsen, der in seinem Lande viele Kriege geführt hatte, zu Ehristus und zog nach Rom. Unterwegs ward er von König Kuninkpert mit großen Ehren empfangen. Als er in Rom angelangt war, wurde er vom Papst Sergius getauft und Petrus genannt; noch trug er das weiße Kleid<sup>2</sup>), als er ins himmelreich einging. Sein Leib liegt in der Petersfirche begraben, und hat eine Grabschrift.
- 16. Zu der Zeit singen in Gallien, da die Frankentönige in ihrer Entartung ihre alte Tapferkeit und Geistesstärke verloren, die töniglichen Hausmeier an, die Gewalt und was sonst den Königen zu thun obliegt auszuüben, da es vom himmel beschlossen war, daß auf ihr Geschlecht die Frankenkrone übergehen sollte. Damals war im königlichen Palast Arnulf Hausmeier, wie sich nacher zeigte, ein Gott wohlgefälliger Mann von großer Frömmigkeit, der nach dem Ruhm dieser Welt sich dem Dienste Christikingab, sich als Bichof hoch auszeichnete, endlich aber sich in die Einsamkeit zurückzog, den Aussätzigen jegliche Dienste leistete und das enthaltsamste Leben führte. In der Kirche zu Metz, wo er Bischof gewesen ist, besindet sich ein Buch, das seine Wunder und seine Enthaltsamkeit im Leben beschreibt. Auch ich habe in dem Buch, das ich auf die Bitten des gütigen und frommen

<sup>1)</sup> Theotokos. — 2) Das die Neophyten, die Reugetauften trugen. — 3) In zwölf Distiden; ihr Berjasser war Erzbischof Benedikt von Maisand, 681—725. — 4) Auszuge daraus in den Geschichtichreibern des VII Jahrhunderts S. 96—99.

Mannes Angelrannus, des Erzbischofs an jener Kirche, über die Bischöfe von Met verfaßte, einige Bunder dieses heiligen Mannes Arnulf niedergeschrieben, die ich hier nur nicht wiederholen mag.

- 17. Unterdessen schied Kuninkpert, der von allen geliebte 700 Härft, endlich auß diesem Leben, nachdem er seit seines Baters Tode zwölf Jahre allein über die Langobarden geherrscht hatte. Er hat auf der Ebene von Coronate, wo er die Schlacht gegen Mahis schlug, zu Ehren des heiligen Märthrers Georg ein Moster erbaut. Er war aber ein schöner und durch seine Güte ausgezichneter Mann, dabei ein tühner Streiter. Unter reichlichen Thränen der Langobarden wurde er in der Kirche unseres Herrn und Heilandes, die weiland sein Großvater Aripert erbaut hatte, beigesetzt und hinterließ das Langobardenreich seinem Sohn Liut= pert, noch einem Knaben, dem er den Ansprand, einen weisen und erlauchten Mann, als Bormund zur Seite stellte.
- 18. Nach Versluß von acht Monaten zog Herzog Raginspert von Turin, von dem schon oben die Rede war und den einst König Godepert, als er von Grinnald getödet wurde, als Kind hinterlassen hatte, mit starter Mannschaft heran, überwand Unsprand und den Herzog Notharit von Bergannus in offener Feldschlacht bei Novariä und riß das Langobardenreich an sich. Aber noch in demselben Jahre starb er.
- 19. Hierauf begann sein Sohn Aripert den Kampf von 701 neuem, stritt bei Ticinus mit König Liutpert, sowie mit Ansprand, Ato, Taho, Rotharit und Faro. Aber sie alle besiegte er; das Kind Liutpert nahm er lebendig in der Schlacht gesangen. Unseprand floh nach der commacinischen Insel und seize sich daselbst zur Wehr.
- 20. Wie aber Herzog Notharit von Bergannus nach seiner Stadt zurückgekehrt war, warf er sich felbst zum König auf. Gegen ihn rücke nun König Aripert mit großer Heeresmacht, eroberte Lauda 1), belagerte Bergannus und eroberte es in kurzer Zeit ohne

die geringste Schwierigkeit durch Mauerbrecher und andere Kriegsmaschinen; den falschen König Rotharit nahm er gefangen, ließ ihm Haupt und Bart scheeren und verbannte ihn nach Turin, wo er nach einiger Zeit getöbtet wurde. Ebenso ließ er dem gefangenen Liutpert im Bade das Leben nehmen.

- 21. Auch gegen Ansprand schiedte er ein Heer ab nach der Insel Commacina. Bei dieser Nachricht sloh Ansprand nach Claevenna 1) und gelangte von da über die rhätische Stadt Curia 2) zu Teutpert, dem Herzoge der Baiern und lebte bei diesem neun Jahre. Ariperts Heer besetzte die Insel, auf die Ansprand gesslohen war, und zerstörte die Stadt darauf.
- 22. Nachdem sich nun König Aripert in ber Berrschaft befestigt hatte, ließ er Ansprands Sohn Sigiprand die Augen ausftechen und alle, bie mit ibm burch Blutsvermanbichaft verbunden waren, strafte er auf mandjerlei Beise. Auch Ansprands jungeren Sohn Liutprand hielt er gefangen; weil er ihm aber eine geringfügige Berson und auch noch gar zu jung schien, that er ihm nicht nur nicht bas geringste forperliche Leid an, sondern ließ ihn auch zu feinem Bater ziehen. Daß bieß auf Beheiß bes all= mächtigen Gottes geschah, ber ihn zu ber Leitung bes Reichs vorbereiten wollte, baran läft fich nicht zweifeln. Liutprand zog alfo ju feinem Bater ins Baierland und machte ihm burch fein Er= scheinen eine unaussprechliche Freude. Ansprands Frau aber mit Namen Theoderada ließ König Aripert gefangen feten und, als fie prablte, nach ihrem Weiberwillen werbe fie noch Königin werben, ihr Rase und Ohren abschneiben, und so ihr Antlit häßlich ent= ftellen. Auf gleiche Beife murbe auch Liutprands Schwester Aurona ihrer Schönheit beraubt.
  - 23. Zu der Zeit führte in Gallien im Frankenreich Arnulfs Sohn Anschisch, der, wie man annimmt, nach dem einstigen Trojaner Anschisch genannt wurde, unter dem Namen eines Hausmeiers das Regiment.

<sup>1)</sup> Cleven, Chiavenna. - 2) Chur. - 3) Anfegis.

24. Nach dem Tobe Abo's, ben ich oben als Statthalter von Friaul ermähnte, erhielt Ferbulf bas Bergogthum ber aus Ligurien gebürtig mar, ein falfder und hochmuthiger Menich. Seine Sucht nach ber Ehre eines Siege über bie Claven brachte ihm felbst und ben Friaulern großen Schaben. Er bezahlte nemlich einige Glaven, daß fie auf feine Aufforderung ein flavisches Beer in fein Gebiet ichiden follten. Dieft geschah auch, brachte aber über bas Land von Friaul großes Berberben. Glavische Räuber= banden überfielen die Schafhirten und Seerden, die in ihrer Rach= barichaft weibeten, und führten Die gemachte Beute hinweg. Der Amtmann jenes Bezirts, ter in langobarbifder Sprache Sculdahis 1) genannt wird, ein edler und an Leib und Seele tuchtiger Mann, verfolgte fie nun, tonnte die Räuber aber nicht mehr einholen. Wie er hierauf zurucktehrte, begegnete ihm Bergog Fergulf und fragte ihn, was aus jenen Räubern geworden fei. Argait, fo hieß er nemlich, erwiderte, fie feien gefloben. Da sprach Ferdulf höhnisch ju ihm: "Wann hättest bu auch eine tapfere That vollbringen fönnen, ber bu boch beinen Namen Argait von Arga 2) führft?" Bener als tapferer Mann barüber von Born entbrannt, antwortete: "Wolle Gott, daß ich und du Bergog Ferdulf nicht eber aus diesem Leben geben, als bis man erkannt habe, wer von uns beiden mehr der Arga ist." Nicht lange nachdem sie mit solchen Reben an einander gerathen maren, begab es fich, baf bas Glaven= beer, beffen Erscheinen Bergog Ferbulf burch Geldzahlungen veranlagt hatte, mit ftarter Macht hereinbrach. Da die Glaven ihr Lager auf bem bochften Gipfel eines Berges aufgeschlagen hatten, wo man ihnen fast von allen Seiten nur febr fcmer beitommen fonnte, fo umgog Bergog Ferdulf mit feinem Beere ben Berg, um fie auf einem ebneren Weg angreifen zu können. Da fprach Argait

<sup>1)</sup> Schultheiß. — 2) Der Furchtfame. In bem Gefetbuch R. Rotharis heißt es g. 384: "Wenn einer einen andern im Jorn einen Arga schilt und er kann es nicht leugnen und fagt, er habe ihn so im Jorn gescholten, so soll er eiblich erklären daß er ihn nicht als einen Arga erkant habe und hierauf für das be-leibigende Wort zwölf Schillinge zahlen. Bleibt er aber babei und fagt, er konne das im Jweitampf beweisen, so überführe er ihn, wenn er kann, oder er gable, wie oben."

zu Ferdulf Diefe Worte; "Dente baran, Bergog Ferdulf, baf bu mich einen feigen und untuchtigen Mann, ober in unferer Sprache einen Arga, genannt haft. Der Born Gottes ergebe nun über ben von uns beiden, ber zulett an biefe Claven fommt." Und mit biesen Worten manbte er sein Rog und fing an ben steilen febr ichwer zu besteigenden Berg binan gegen bas Lager ber Slaven zu reiten. Ferbulf aber ichamte fich, Die Claven nicht auf bemfelben schwierigen Weg anzugreifen und ritt ihm auf bem fteilen und ungebahnten Weg nach. Das Beer bielt es für fdimpf= lich, feinem Bergog nicht zu folgen und fette fich gleichfalls in Bewegung. Wie nun Die Glaven fie auf bem abichuffigen Boben gegen fich beranruden faben, rufteten fie fich mannhaft gum Biberftand und ftritten mehr mit großen Steinen und Beilen als mit ben Baffen wider fie, marfen fie von ben Bferben und machten fast alle nieber. Und also erlangten fie ben Sieg nicht burch ihre eigene Kraft, sondern burch ben Zufall. Bier murbe ber gange Abel von Friaul aufgerieben, bier fiel Bergog Ferdulf und auch jener, ber ibn fo herausgeforbert hatte, fant feinen Tod. Die vielen tapfern Manner, die bier burch übeln Saber und Unbesonnenbeit umtamen, batten bei einträchtigem und verständigem Bandeln Tausende von Feinden bezwingen tonnen. Gin einziger Langobarbe jedoch mit Namen Munichis, ber nachmals ber Bater ber Bergoge Betrus von Friaul und Urfus von Ceneta murbe, führte bamals eine tapfere und mannhafte That aus. Wie er nemlich vom Pferd geworfen war und ihm ein Glave, ber fich augenblidlich auf ihn fturzte, die Bande mit Striden gebunden hatte, mand er noch mit gefesselten Sanden bem Claven ben Speer aus Der Rechten, durchbohrte ibn damit und rollte sich dann gebunden wie er mar den fteilen Berg hinunter und fo enttam er. Diefe Befchichte habe ich hauptsächlich barum erzählt, bamit nicht andern burch bas llebel ber Eifersucht ähnliches wiberfahre.

25. Nachdem nun Ferdulf auf folche Beise umgekommen war, kam Korvulus an seine Stelle, ber jedoch nicht lange bas Herzogsamt bekleidete, sondern wegen einer Beleidigung gegen ben

König geblendet wurde und seine Tage aller Ehren beraubt verlebte.

- 26. Sierauf aber erhielt Bemmo bas Bergogthum, ein verständiger und dem Lande nütlicher Mann. Zum Bater batte er ben Billo, ber aus Bellunum fammte, aber wegen eines Aufruhrs, ben er bort erregt hatte, nach Forojuli übersiedelte und bier im Frieden lebte. Die Gemahlin Dieses Bemmo hieß Ratperga, die, weil fie von baurischem Aussehen war, oftmals ihrem Mann anlag, er moge sie verstoken und sich ein anderes Weib suchen, bas einem fo mächtigen Berrn beffer als Gemahlin anftebe. Aber er als ein verständiger Mann fagte, ihr bemuthiges und ehrerbietiges Betragen und ihre Züchtigkeit gefalle ihm mehr als Schönheit bes Leibes. Mit biefer Frau nun zeugte Bemmo brei Gobne, ben Ratchis, ben Ratchait und ben Abistulf, lauter madere Männer, beren Geburt die Niedrigkeit ber Mutter zu Ehren brachte. Diefer Bergog nahm die Gohne all' ber Edlen, die in jener Schlacht ge= fallen maren, ju fich und ließ fie mit feinen eigenen Gohnen er= gieben, als batte er fie felbft gezeugt.
- 27. In dieser Zeit eroberte Gisulf, Herzog von Benevent, die römischen Städte Sura, Hirpinum und Arcis. Dieser Gisulf rückte zur Zeit des Papstes Iohannes!) mit seiner ganzen Macht in Kampanien ein und verheerte es mit Feuer und Schwert; er machte viele Gefangene und kam bis an den Ort, der Horrea heißt, und niemand konnte ihm widerstehen. Da schickte der Papst Priester an ihn ab mit apostolischen Geschenken, und löste alle Gesangenen wieder ein und bewog den Herzog mit seinem Heere zum Rückzug in sein Land.
- 28. Zu der Zeit stellte Aripert der Langobardenkönig durch 707 eine Schenkung das Recht des apostolischen Stuhls auf das Gebiet der kottischen Alpen her, welche vormals demselben angehört hatten, aber ihm seit längerer Zeit von den Langobarden entrissen waren, und schickte die in goldenen Buchstaben darüber ausgestellte

<sup>1)</sup> Johann VI, ber 701-703 auf bem römifchen Stubl fag. Andere meinen, es fei Johann V, 685-686.

Schenkungsurkunde nach Rom. In jenen Tagen kamen auch zwei Sachsenkönige zur Stätte der Apostel nach Rom und starben das selbst nach ihrem Wunsch in kurzer Zeit.

- 29. Auch Erzbischof Benebikt von Mailand kam damals nach Rom, um sein Recht auf die Kirche von Ticinus zu versechten. Aber er wurde zu der Anerkennung gebracht, daß die Bischöfe von Ticinus seit alten Zeiten ihre Weihe von der römischen Kirche ershalten hätten. Es war übrigens dieser ehrwürdige Erzbischof Beneditt ein Mann von ausgezeichneter Frömmigkeit, der in ganz Italien großen Ruhm hatte.
- 30. Nach dem Tode des Herzogs Transamund von Spoletum erhielt sein Sohn Faruald das Herzogsamt. Der Bruder Transamunds war Wachilapus, der zugleich mit seinem Bruder das Herzogthum führte.
  - 31. Justinianus aber, ber nach bem Berluft seiner Krone in Bontus in ber Verbannung lebte, feste fich mit Sulfe bes Bulgaren= fonige Terebellus wieder in den Besitz bes Reichs und tobtete bie Batricier, bie ihn vertrieben hatten. Auch ben Leo und Tiberius, die fich feinen Plat angemaßt hatten, betam er in feine Gewalt und lieft fie mitten im Circus vor allem Bolt umbringen. Dem Gallicinus, bem Batriarden von Ronftantinopel, ließ er bie Augen ausreiffen und schickte ihn nach Rom; an seiner Stelle machte er bann ben Abt Chrus, ber ihn in feiner Berbannung in Bontus gepflegt hatte, jum Bischof. Er ließ ben Bapft Ron= ftantinus 1) zu sich kommen und erwies ihm große Ehren; auf bem Boben hingestredt bat er ibn, für feine Gunden Fürsprache einzulegen und erneuerte alle Privilegien seiner Rirche. Als er ein Beer nach Pontus abgeben ließ, um ben Filippitus, ben er babin verbannt hatte, zu ergreifen, gab fich berfelbe ehrwürdige Bapft viele Mübe, ihn bavon abzubringen, ohne bag es ihm jedoch damit gelungen wäre.
    - 32. Das heer, das er gegen den Filippitus ausgeschickt hatte,

<sup>1)</sup> Regierte 706-715.

schlug sich auf bessen Seite und machte ihn zum Kaiser. Dieser rückte nun gegen Justinian nach Konstantinopel vor, lieserte ihm beim zwölften Meilenstein 1) vor der Stadt eine Schlacht, besiegte und tödtete ihn und setzte sich in den Besitz des Neichs. Es hatte 711 aber Justinian mit seinem Sohne Tiberius dieses zweite Mal sechs Jahre geherrscht. Diesem letzteren hatte Leo bei der Bertreibung jenes die Nase abschneiden lassen; als er sich nun wieder in den Besitz der Herrschaft gesetzt hatte, ließ er, so oft er einen Tropsen von der sließenden Stelle mit der Hand abwischte, beinahe jedessmal einen seiner früheren Gegner hinrichten.

- 33. Nach dem in diesen Tagen erfolgten Tode des Patriarchen Betrus übernahm Serenus die Leitung der Kirche von Aquileja, ein Mann von einfältigem Gemüth und dem Dienste Christi ergeben.
- 34. Rachdem fich aber Filippifus, ber auch ben Ramen Barbanis führte, im Befit ber Raiferwurde befestigt hatte, entsette er ben Chrus, von bein oben die Rebe mar, bes Patriarchats und schiefte ihn nach Pontus zurud, um baselbst seinem Rloster wieder Diefer Filippifus richtete an Papft Ronftantin Briefe voll verkehrter Glaubensansichten, Die Diefer nach bem Rath bes apostolifden Stuble nicht annahm. Dieg gab Unlag zu ben Malereien im Bortifus von St. Beter, welche Die Beschluffe ber feche großen Kirchenversammlungen barftellten. Denn auch berartige Malereien, Die in ber koniglichen Stadt fich befanden, hatte Filippitus wegnehmen laffen. Darum faßte bas romifche Bolt ben Beschluß, weber auf Urkunden, noch auf Müngen ben Namen ober bas Bildniß bes keterischen Raisers zu feten. Go tam sein Bild in teine Rirche und auch fein Name wurde beim Gottesbienft nicht genannt. Ein Jahr und feche Monate hatte er die Berrichaft geführt, als sich Anastasius, der auch Artemius genannt wurde, gegen ihn erhob, ihn vom Throne stieß und blendete, ihm aber boch 713 bas Leben ließ. Diefer Anaftafius überfandte bem Bapft Ronftantinus burch ben Patricius und Exarchen Scolaftitus Briefe nach

<sup>1)</sup> Ungefähr 21/2 beutiche Deilen.

Rom, durch die er sich als Anhänger des katholischen Glaubens bekannte und seine Anerkennung der sechsten heiligen Kirchenversammlung erklärte.

35. Nachbem nun Unsprand bereits neun Jahre im Baier-712 land in der Verbannung zugebracht hatte, vermochte er endlich im gebnten Jahre ben Teutvert zum Rrieg. Der Bergog ber Baiern rudte also mit Beeresmacht in Italien ein und lieferte bem Aripert eine Schlacht, in ber auf beiben Seiten viel Bolts umfam. Aber obschon zulett die Nacht dem Rampf ein Ende machte, so ist es doch sichere Thatsache, daß die Baiern das Weld räumten und Ariperts Beer siegreich in fein Lager zurudzog. Indem aber Aripert nicht im Lager bleiben wollte, sondern lieber fich nach ber Stadt Ticinus manbte, entmuthigte er feine Leute und gab bem Feinde neue Rubnbeit. Bald nadbem er in die Stadt eingezogen war, mußte er die Erfahrung machen, daß er sich ob dieser That bas Beer verfeindet habe: er gab also bem Rathe Bebor, nach dem Frankenlande zu flieben und nahm dabei fo viel Gold, als ibm nöthig schien, aus bem Palast mit fort. Als er aber mit Diesem Golde beschwert über ben Ticinusfluß schwimmen wollte, wurde er davon zu Grunde gezogen und ertrank. Am andern Morgen mart fein Leidmam aufgefunden, im Balaft gebührend beforgt und dann in der Kirche unsers Berrn und Beilandes beigesett. Die der alte Aripert erbaut batte. Diefer König ging in ben Tagen. ba er die Berrschaft führte, oftmals bei Nacht hinaus und ba= und borthin, um felbst zu erfunden, mas man in ben einzelnen Städten von ihm fprache, und erforschte sorgsam, wie die verschiedenen Richter Gerechtigkeit übten im Bolt. Wenn Die Gefandten frember Bölter zu ihm tamen, so erschien er in geringen Rleibern ober in Belgwert por ihnen, und bamit teine Absichten auf Italien in ihnen erwachten. lieft er ihnen niemals toftliche Weine ober fonft ausgesuchte Dinge vorseten. Er regierte aber, theils in Bemein-Schaft mit seinem Bater Raginpert, theils allein, im gangen bis ins zwölfte Jahr. Er war ein frommer Mann, ein Freund ber Gerechtigfeit und gab reichliche Almofen : ju feiner Beit entwickelte

Die Erbe eine üppige Fruchtbarkeit, die Zeiten aber waren wild. Sein Bruder Gumpert floh bamals ins Frankenreich und versblieb hier bis an sein Ende. Ihm wurden drei Söhne geboren, von denen der älteste mit Namen Raginpert in unsern Tagen der aurelianischen Stadt 1) vorstand. Nach dem Begräbnis Ariperts nun brachte Ansprand das Reich der Langobarden an sich, regierte aber nur drei Monate: er war ein Mann in allen Dingen ausgezeichnet, mit dessen Klugheit sich wenige messen konnten. Als die Langobarden sein Ende kommen sahen, setzten sie seinen Sohn Liutprand auf den königlichen Thron, worüber sich Ansprand, dem die Kunde davon noch zu Ohren kam, ungemein freute.

- 36. In der Zeit schickte Raiser Anastasius eine Flotte nach Mexandria gegen die Sarragenen ab. Sein Beer befann fich eines anderen und zog weiter auf dem Marsch nach Konstantinopel zu= rud, suchte ben rechtgläubigen Theodosius hervor, mahlte ihn zum Raifer und fette ihn wiber seinen Willen auf ben Thron bes Reichs. Dieser Theodosius besiegte ben Anastasius bei ber Stadt 716 Nicea in einer schweren Schlacht und gestattete ihm bann, wie er ibm gelobt hatte, in ben geiftlichen Stand zu treten und Die Briefterweihe zu nehmen. Er felbst aber ließ, sobald er die Berr-Schaft angetreten batte, in ber foniglichen Stadt jenes verehrungswürdige Bild, auf bem die heiligen Koncilien gemalt maren, an bem alten Blats wieder aufftellen, von wo es Filippitus wegge= nommen hatte. In diesen Tagen schwoll ber Tiberfluß so an, daß er aus seinem Bette trat und in ber Stadt Rom viel Schaben anrichtete. Auf ber breiten Strafe fant bas Baffer anberthalb mannshoch und von dem St. Beters Thor bis gur molvischen Brude berab bilbete es Ginen Gee.
- 37. Zu diesen Zeiten pflegten viele Angeln, Vornehme und Geringe, Männer und Frauen, Herzoge und gemeine Leute, von der Liebe zu Gott getrieben aus Britannien nach Rom zu pilgern.

Im Frankenreich führte damals Pippin 1) das Regiment, ein Mann von ungemeiner Kühnheit, der immer sogleich auf seine Feinde losskürzte und sie so schug. Wie er einst gegen einen seiner Feinde über den Rhein gezogen war, siel er von nur Einem Geseslein begleitet über jenen her und hieb ihn in seinem Zelte sammt seiner Umgebung nieder. Auch gegen die Sachsen führte er viele tapsere Kämpse, insbesondere aber mit Natpot, dem Friesenkönig. Er hatte mehrere Söhne, der vorzüglichste unter ihnen aber war Karl, der später sein Nachfolger in der Herrschaft wurde.

38. Wie aber Liutprand fich im Reich befeftigt hatte, fo wollte ihn Rothari, ein Bluteverwandter von ihm, umbringen. Er richtete in feiner Wohnung in Ticinus ein Gastmahl zu und verstedte bie stärtsten Manner bewaffnet in feinem Saufe, um ben König bei ber Tafel ermorben zu laffen. Wie bas bem Liutprand hinterbracht murbe, fo ließ er ihn nach feinem Palast rufen, und fand nun, indem er ihn mit der Sand anfühlte, daß er, wie ihm gemelbet worden mar, einen Banger unter feinem Rleibe trage. Wie Rothari mertte, daß er verrathen fei, jog er alsbald einen Dold heraus, um ben König zu burchstoßen. Diefer aber gog fein Schwert aus ber Scheibe. Giner ber foniglichen Leibwächter, mit Namen Gubo, padte ben Rothari im Ruden, murbe aber von ibm an ber Stirne verwundet. Dann fprangen jedoch auch noch andere auf Rothari los und machten ihn auf ber Stelle nieber. Much seine vier Göhne, Die nicht jugegen gemesen maren, murben wo man fie fand getödtet. Es mar aber Liutprand ein Mann von feltenem Muth: fo ging er einft mit zwei Schildtragern, Die, wie ihm gemelbet war, ibn zu ermorben beabsichtigten, gang allein in ben bidften Balb. Bier jog er fein Schwert aus ber Scheibe, hielt es ihnen entgegen und rudte ihnen nun vor, bag fie ibn ermorben wollten und forberte fie auf, es nun zu thun. Da marfen fie sich ihm zu Fugen und gestanden ihm ihr ganges Borhaben. Auch noch mit andern machte er es in ähnlicher Beise, sobald

<sup>1)</sup> Pippin ber Mittlere, Rarl Martells Bater, ftarb 714.

sie aber ihre Schuld eingestanden hatten, verzieh er ihnen ihr Berbrechen.

- 39. Nach dem Tode Herzog Gisulfs von Benevent übernahm 698 sein Sohn Romuald die Herrschaft über das Volk der Samniten.
- 40. Um biese Zeit fam Betronar ein Bürger aus ber Stadt 720 Bregia von ber Liebe zu Gott getrieben nach Rom und gog, ber. Aufforderung tes damaligen Bapftes Gregorius Folge leiftend, bierber nach ber Burg von Cafinum und gelangte zu bem Leib bes heiligen Baters Benedift und wohnte daselbst mit einigen andern einfältigen Männern, die sich schon zuvor bier angesiedelt hatten. Diefe erwählten fich ben ehrwurdigen Mann Betronar zu ihrem Borfteber. Nicht lange barauf, nachdem icon beinahe hundert und gehn Jahre verfloffen waren, feitbem ber Ort gang unbewohnt ba= ftand, wurde Betronax unter Beiftand ber göttlichen Gnade und Der Berdienste des heiligen Beneditt der Bater von vielen vornehmen und geringen Monchen, Die ihm zugeströmt waren, richtete Die Wohnungen wieder her, bestimmte die Lebensweise nach ber Ordens= regel und der Unterweisung des beiligen Beneditt, und fette Dieses beilige Rlofter in ben Stand, in bem man es heute fieht. Diefem ehrwürdigen Manne Betronax leiftete in ber Folgezeit ber ausge= zeichnete und Gott mohlgefällige Papst Zacharias viele Dienste, gab ibm die Bücher ber beiligen Schrift und fonst manches, mas bas Rloster brauchte; insbesondere schenkte er ihm auch nach seiner väter= lichen Gute Die Ordensregel Die ber Bater Benedift mit feinen eigenen beiligen Sanden niedergeschrieben hat. - Das Rlofter bes heiligen Märthrers Bincentius, das an der Quelle des Flusses Bulturnus liegt und jetzt burch bie große Angahl von Mönchen fich auszeichnet, murbe ichon bamals von brei eblen Brübern 1) erbaut, wie bieß in bem Buch, bas ber gelehrte Autpert, ber Abt bes Rlofters, barüber verfast bat, geschrieben fteht. - Noch zu Lebzeiten des heiligen Bapftes Gregorius murde die Burg von Cuma von den Langobarden aus Benevent eingenommen, aber unter Un=

<sup>1)</sup> Tato, Tajo und Balbo.

führung des Herzogs von Reapel, der einen nächtlichen Uebersall machte, ein Theil der Langobarden von den Römern gefangen genommen, andere getödtet und die Burg selbst wieder erobert. Für die Befreiung derselben schenkte der Papst siebzig Pfund Gold, wie er versprochen hatte.

- 717 41. Un die Stelle des Naisers Theodofius, der indessen nach bloß einjähriger Herrschaft gestorben war 1) trat Kaiser Leo.
  - 42. Bei dem Bolt der Franken entriß nach Pippins Tode sein Sohn Karl, den ich bereits erwähnte, nach vielen Kämpfen und Kriegen dem Raginfrid die Herrschaft. Nachdem er nemlich aus der Gefangenschaft, in der er gehalten wurde, mit dem Willen Gottes entkommen war, kämpfte er erst mit nur wenigen zwei oder dreimal gegen Raginfrid, zulegt aber schlug er ihn in einer großen Schlacht bei Vinciacum. 2) Er ließ ihm die einzige Stadt Andegavum 3) als Wohnsitz und übernahm selbst die Regierung des gesammten Frankenvolkes.
- 43. In der Zeit bestätigte König Liutprand der römischen Kirche die Schenkung in den kottischen Alpen. Richt lange nach= her führte dieser Herrscher Guntrut, die Tochter Herzog Teutperts von Baiern, bei dem er in der Verbannung gelebt hatte, als Ge= mahlin heim, bekam aber nur eine einzige Tochter von ihr.
- 124 44. In biesen Zeiten eroberte Faroald der Herzog von Spoletum die unweit Ravenna gelegene Stadt Classis, mußte sie aber auf Besehl König Liutprands den Kömern wieder herausgeben. Gegen diesen Herzog Faroald empörte sich sein Sohn Transamund, riß seine Gewalt an sich und machte ihn zum Geistlichen. In diesen Tagen kam Teudo der Herzog des Baiernvolkes nach Kom zur Stätte der heiligen Apostel, um daselbst sein Gebet zu verrichten
  - 45. In Friaul wurde nach bem Tote bes Patriarchen Serenus auf Betreiben Liutprands die Leitung der Kirche von Aquieleja bem Kaligtus übertragen, einem ausgezeichneten Manne, der bis dahin Archidiakonus der Kirche von Tarvisium gewesen war.

<sup>1)</sup> Biesmehr murde er bes Throns entsett. — 2) Binch bei Cambran. — 3) Angers.

Damals war Bemmo Bergog ber Friauler Langobarben. Wie jene ablichen Göhne, Die er mit feinen eigenen auferzog, bereits bas Jünglingsalter erreicht hatten, tam ihm plöglich die Runde gu, daß die Slaven in ungeheurer Angahl an dem Ort, der Lauriana beifit, erschienen seien. Da fiel er mit jenen Jünglingen zum britten Mal über sie her und brachte ihnen eine blutige Niederlage bei; von langobardifcher Seite aber fiel niemand weiter als Siguald, ber bereits boch bei Jahren mar, benn schon in jener früheren Schlacht, Die unter Ferdulf vorfiel, hatte er zwei Göhne verloren. Bereits zweimal hatte er, wie er wünschte, an ben Glaven Rache genommen, aber auch zum britten Male ließ er sich vom Bergog und andern Langobarben nicht zurüchalten, sondern gab ihnen zur Antwort: "Jett habe ich ben Tod meiner Gobne jur Benuge geracht und will nun freudig ben Tod hinnehmen, wenn es fo fommen mußte." Und fo geschah es auch und er fiel ganz allein in Diefer Schlacht. Bemmo aber fürchtete, nachdem er viele Feinde getödtet hatte, er möchte noch einen von seinen Leuten in Diesem Rampf verlieren und ichloß mit ben Slaven auf bem Schlachtfelbe Frieden; und feit ber Zeit befamen bie Claven immer mehr Furcht vor ben Waffen der Friauler.

- 46. Zu der Zeit setzte das Volk der Sarrazenen an dem Ort, der Septem 1) heißt, aus Afrika über und eroberte ganz Spanien; zehn Jahre hernach kamen sie mit Weib und Kind und drangen in die gallische Provinz Aquitanien ein, um da zu wohnen. Karl hatte dis dahin einen Zwist mit Eudo, dem Fürsten von Aquitanien gehabt, jetzt aber verbündeten sie sich und kämpften einmüthig gegen die Sarrazenen. Die Franken sielen über die Sarrazenen 782 her und tödteten 375,000 von ihnen, auf Seite ter Franken aber sielen nur 1500. Auch Eudo übersiel mit seinen Leuten ihr Lager, tödtete ebenfalls viele und plünderte alles.
- 47. In berselben Zeit rüdte bas Bolf ber Sarragenen mit einem gabllosen Heere auch vor Konstantinopel und hielt die Stadt

<sup>1)</sup> Ceuta. Geschichtschreiber. Liefrg. 6. 2. Aufl. Paulus Diakonus.

drei Jahre lang ohne Unterbrechung umlagert, bis auf das indrünftige Geschrei der Einwohner zu Gott viele von ihnen durch Hunger und Frost, durch das Schwert und durch Krankheit umkamen und sie ho die Belagerung aufgeben und abziehen musten. Sie brachen von da auf und machten nun einen Angriff auf das Bolt der Bulgaren, das nördlich von der Donau seinen Sie hat, wurden aber auch hier geschlagen und flohen auf ihre Schiffe zurück. Als sie dann auf die hohe See hinaussteuerten, wurden sie plötlich von einem Sturm übersallen, in dem ihre Flotte schweren Schaden erlitt und die meisten von ihnen ertranken. In Konstantinopel aber raffte die Best dreimalhunderttausend Menschen hinweg.

- 48. Wie aber Liutprand hörte, daß die Sarrazenen nach der Berwüftung Sardiniens auch die Stätte beunruhigten, wo die Gebeine des heiligen Bischofs Augustinus einst vor der Plünderung der Barbaren hingebracht und seierlich beigesetzt waren, so schiefte er dahin, brachte sie um hohen Preis an sich und ließ sie nach der Stadt Ticinus führen, wo sie mit der einem so hohen Kirchen-vater schuldigen Ehrsurcht bestattet wurden. In diesen Tagen wurde die Stadt Narnia von den Langobarden erobert.
- 49. Zu der Zeit belagerte König Liutprand Ravenna, eroberte und zerstörte Classis. Hierauf schiefte der Patricius Paulus von Ravenna Leute ab, um den Papst zu tödten, aber da die Langebarden sich zur Bertheidigung des Papstes stellten, die Spoletaner auf der salarischen Brücke und die tuscischen Langobarden anderkwo Widerstand leisteten, wurde der Plan der Ravennaten vereitelt. In der Zeit verdrannte der Kaiser Leo zu Konstantinopel die Heisten und gebot dem römischen Priester gleiches zu thun, salls er sich die kaiserliche Huld erhalten wolle. Aber der Papst lehnte es mit Entrüstung ab. Auch das ganze Heer von Ravenna und Benedig widersetze sich einmützig diesem Besehle, und wenn sie der Papst nicht davon abgehalten hätte, so würden sie sich einen neuen Kaiser geseht haben. König Liutprand eroberte die in Emilia gelegenen sesten Städte Feronianum, Mons Bellius, Bureta, Bersiecta, Bononia, die Bentavolis und Auximum. Auch

Sutrium brachte er damals an sich, gab es aber nach einigen Tagen an die Römer zurück. In derselben Zeit ging der Kaiser Leo in seinem schlechten Treiben so weit, daß er alle Einwohner von Konstantinopel theils durch Gewalt theils durch lleberredung bewog, alle Bilder, die sie vom Heilande oder seiner heiligen Mutter oder irgend welchen Heiligen hatten, herauszugeben, woraus er sie dann mitten in der Stadt verbrennen ließ. Biele aus dem Volke, die ein solches Verbrechen verhindern wollten, ließ er theils köpfen, theils auf andere Weise körperlich strassen. Da der Patriarch Germanus zu solchem ketzerischen Thun seine Zustimmung nicht geben wollte, wurde er abgesetzt und der Preschnter Anastasius an seine Stelle gesetzt.

50. Herzog Romuald von Benevent vermählte sich mit Guntberga, der Tochter der Aurona, König Liutprands Schwester; sie gebar ihm einen Sohn, dem er nach seinem Vater den Namen Gisulf gab. Nach dieser ersten Frau heirathete er die Ranigunda, eine Tochter des Gerzogs Gaiduald von Brescia.

51. Zwischen Bergog Bemmo und bem Batriarchen Kalirtus brach in der Zeit schwerer Streit aus. Die Urfache bavon mar aber folgende. Schon vor längerer Zeit mar ber Bischof Fibentius aus ber Stadt Julia gefommen und hatte fich mit bem Willen ber früheren Bergoge in ben Mauern ber Stadt Forojuli niebergelaffen und fie jum Git feines Bisthums gemacht. Nach feinem Tode folgte ihm Amator auf bem bifchöflichen Stuhle. Bis babin 737 nun hatten die früheren Batriarchen, weil sie ber beständigen Anfälle ber Römer wegen nicht in Aquileja wohnen konnten, ihren Sit nicht in Forojuli, sondern in Rormona gehabt. Dem Ralirtus aber, ber ein gar vornehmer Berr mar, wollte es nicht gefallen, baf ein Bifchof feiner Diocefe bei bem Bergog und ben Langobarben mohnen, er aber bei bem gemeinen Bolfe fein Leben zubringen follte. Er trat also gegen ben Bischof Amator auf, vertrieb ibn aus Forojuli und richtete fich in feinem Saufe feine Wohnung ein. Darob verbündete fich Bergog Bemmo mit vielen edlen Langobarben gegen ben Patriarchen, führte ihn nach ber am Meere

gelegenen Burg Pontium ab und wollte ihn von ba in die Gee hinabstürzen, that es aber nach bem Willen Gottes Doch nicht. Dagegen hielt er ihn eingeschlossen und gab ihm bas Brod ber Trübsal zu fcmeden. Wie bas Ronig Liutprand vernahm, ent= brannte er in großem Born, nahm bem Bemmo bas Herzogthum und übertrug es seinem Cobne Ratchis. Da wollte Bemmo in bas Land ber Claven fliehen, aber fein Cohn Ratchis legte bei bem Rönige Fürbitte für ihn ein und verschaffte ihm die königliche Suld wieder. Nachdem nun Bemmo die Berficherung erhalten hatte, daß ihm kein Leid widerfahren solle, erschien er mit allen Langobarben, die fich bei jener That betheiligt hatten, vor dem König. Als nun Liutprand zu Gerichte faß, verzieh er bem Bemmo und feinen beiben Göhnen Ratchait und Aiftulf bem Ratchis gu lieb, und hieß fie fich hinter feinem Stuhl aufstellen; bann aber rief er mit lauter Stimme alle Die auf, Die bem Bemmo beigestanden hatten, und befahl fie festzunehmen. Da tonnte Aiftulf feinen Schmerz nicht bezwingen und er wurde mit bem icon gezückten Schwert ben Rönig burchbohrt haben, wenn ihn nicht fein Bruber Ratchis zurudgehalten hatte. Wie nun bie Langobarben feftgenommen wurden, da jog einer von ihnen mit Namen Berfemar fein Schwert und floh, sich vor seinen vielen Berfolgern mannhaft wehrend, nach ber Kirche bes heiligen Michael, und er allein ging burch bes Königs Gnade straflos aus, mahrend die übrigen lange Beit in Retten ichmachteten.

52. Natchis, ber wie schon bemerkt, Herzog von Friaul geworden war, unternahm mit seinen Mannen einen Feldzug nach Karniola 1), dem Lande der Slaven, tödtete eine große Anzahl von ihnen und verwüstete alles. Bei einem plötzlichen Ueberfall der Slaven konnte er seinen Speer nicht mehr aus den Händen des Wassenrägers nehmen und schlug den ersten, der ihm in den Weg kam, mit dem Stock todt, den er gerade trug.

53. Um diese Zeit schiefte Karl der Frankenfürst seinen Sohn Pippin an Liutprand ab, damit dieser der Sitte gemäß sein Haar

<sup>1)</sup> grain.

nehme. Indem er ihm nun sein Haupthaar abschnitt, trat er in ein väterliches Berhältniß zu ihm 1) und schiefte ihn alsdann königlich beschenkt zu seinem Erzeuger zurück.

54. In derfelben Zeit fiel das heer ber Sarragenen wieder 737 in Gallien ein und richtete grofe Berheerung an. Da lieferte ihnen Rarl nicht weit von Narbona eine Schlacht und brachte ihnen wie foon früher eine große Niederlage bei. hierauf fielen fie abermals in Gallien ein und tamen bis in die Provence, wo fie Arelate eroberten und ringsum eine allgemeine Zerstörung anrichteten. Da schickte Rarl Gesandte mit Geschenken an ben Rönig Liutprand ab und bat ihn um Beiftand gegen die Sarrazenen. Und ohne Rögern eilte biefer mit bem gangen Beer ber Langobarben zu feiner Gulfe berbei. Auf Diese Nachricht bin floh bas Sarrazenenvolt sogleich aus jenem Land, Liutprand aber jog mit feinem gangen Beere nach Italien gurud. Mit ben Römern führte biefer Ronig viele Rriege und blieb in allen fieghaft; nur einmal wurde fein Beer bei Ariminum mabrend feiner Abmefenheit geschlagen; und ein anderes Mal wurde, mahrend er sich in bein Dorfe Billeum in der Bentapolis aufhielt, eine große Menge von Leuten, Die dem Könige Gaben und Geschenke ober ben Segen von verschiedenen Rirchen bringen wollten, von den Römern überfallen und theils niedergemacht, theils gefangen genommen. Als Hildeprand bes Rönigs Neffe und Beredeo ber Bergog von Vincentia Ravenna belagerten, murbe Silbeprand bei einem plötlichen Ueberfall ber Benetianer von biefen gefangen, Berebeo nach tapferer Wegenwehr getödtet. In der Folgezeit zogen die Römer, von ihrem gewöhn= lichen Sochmuth aufgeblasen, zu Sauf und unter Anführung bes Bergogs Agatho von Berufia gegen Bononia, um biefe Stadt, vor ber bamals Walchari, Beredeo und Rothari fich gelagert hatten, einzunehmen. Diese aber fturzten über bie Römer ber, richteten ein arokes Blutvergießen unter ihnen an und schlugen, mas am Leben blieb, in die Flucht.

<sup>1)</sup> Beral, IV. 39.

55. In Diefen Tagen emporte fich Transamund gegen ben Rönig, als ihn aber biefer mit einem Beere übergog, flüchtete er nach Rom. Sein Amt wurde bem Hilberich übertragen. Es ftarb aber Bergog Romuald ber Jüngere von Benevent, ber sechsundzwanzig Jahre die Herzogswürde befleidet hatte, und es blieb zurud Gifulf, fein noch unmundiger Sobn. Gegen biefen erhoben fich etliche und wollten ihn umbringen, aber bas Bolt von Benevent, bas immer treulich zu feinen Bergogen hielt, töbtete jene und schützte das Leben feines Bergogs. Da aber Gifulf in feinem Anabenalter noch nicht im Stande war, soviel Bolts zu regieren, fo tam König Liutprand nach Benevent, nahm ihn zu sich und setzte fatt feiner feinen Reffen Gregor jum Bergog von Benevent ein; beffen Gemahlin hieß Gifelperga. Nachbem König Liutprand bie bortigen Angelegenheiten wieder in Ordnung gebracht hatte, fehrte er nach feinem Ronigsit jurud. Geinen Meffen 1) Gifulf jog er mit vaterlicher Liebe auf und vermählte ibn fpater mit ber Stauniperga, einer aus vornehmem Geschlecht entsproffenen Frau. Er felbst aber 736 verfiel zu der Zeit in eine große Schwäche und tam bem Tobe nabe. Die Langobarden vermeinend, er werde sterben, erhoben feinen Neffen Hilbeprand vor ben Mauern ber Stadt bei ber Rirche ber beiligen Mutter Gottes, welche "zu ben Stangen" beißt, jum Rönig. Wie fie ihm aber ber Sitte gemäß ben Speer in Die Sand gaben, flog ein Rutut berbei und fette fich auf die Spite beffelben. Da wollten einige fluge Manner aus biefem Zeichen erkennen, baß fein Regiment nichts gutes bringe. König Liutprand nahm die Nachricht davon nicht gleichmüthig auf, ließ sich jedoch, als er sich von feiner Krantheit wieder erholt hatte, feinen Reffen als Mit= regenten gefallen. Nach Berfluß einiger Jahre kehrte Transamund, ber nach Rom gefloben mar, wieber nach Spoletum gurud, tobtete 740 ben Hilderich und erhob aufs neue frechen Aufruhr gegen ben König.

56. Nachdem aber Gregor sieben Jahre Herzog von Benevent gewesen war, wurde er seines Lebens beraubt. Ihm folgte Godschalt und war brei Jahre lang Herzog von Benevent; seine Gemahlin

<sup>1)</sup> Eigentlich Grofneffe.

hieß Anna. Wie nun bem König Liutprand die Kunde von biesen Borgängen in Spoletum und Benevent zu Ohren fam, zog er abermals mit einem Heere nach Spoletum 1). Als er in ber Ben-

1) Die Bapft Gregor III, biefe Angelegenheiten anfah, geht aus einem Briefe besselben an den hausmeier (subregulus nennt er ihn) Rarl Martell vom Jahre 740 bervor, wo es beißt: "Wir ichweben in ber außerften Roth und Tag und Racht rinnen die Thranen aus unfern Mugen, ba wir taglich schen muffen, wie bie beilige Rirche Gottes verlassen ift von ihren Gohnen, auf die fie ihre hoffnung auf Rettung gefett hatte. Darüber flagen und feufgen wir unausgefett ichmergerfüllt, ba wir feben wie nun bas Beringe, was im verfloffenen Jahre geblieben war gu Unterftutung und Unterhalt ber Armen Chrifti und Bereitung von Licht im Gebiete von Rabenna jett von Liutprand und hilprand ben Konigen ber Langobarben mit Reuer und Schwert vernichtet wird. Und auch hieber in bas Gebiet von Rom haben fie mebrfach ibre Beere geschickt und uns abnlichen Schaben gethan und thun es noch: fie haben alle Gehöfte bes h. Betrus gerftort und von Bieh was fie fanden mit fortgetrieben. Und von Dir, erlauchter Cohn, ju bem wir unfere Buflucht genommen haben, ift uns bis jest feine Gulfe gefommen. Bielmehr lagt ihr jene Ronige, ohne Einspruch bagegen zu erbeben, ibre Beereszilge ausführen, indem ibre faliche Darftellung mehr bei Euch gilt, als unfere Bahrheit. Und nun berbohnen fie uns und iprechen: "Er moge boch tommen ber Rarl, ben 3hr angerufen habt, fammt bem heere der Franken; und fie Euch helfen, wenn fie es konnen, und aus unserer hand

Glaube boch mein Sohn, nicht ben falfchen Berichten und Nathichlägen biefer Könige; benn es find lauter Ligen, wenn fie Dir ichreiben, daß sich die Serzoge von Spoletum und Benevent gegen sie vergangen hätten. Bielmehr verfolgen sie biese Serzoge bloß deshalb, weil sie im verslossenen Jahre nicht, wie es jene gethan haben, über den Besit der heiligen Apostel herfallen und das ihnen gehörige Bolt berauben wollten, sondern im Gegentheil ertlätten, gegen die beilige Kirche Gottes und deren Bolt nicht zu kreiten. Die beiden Herzoge waren und sind bereit, den Königen nach altem Brauch Gehorsam zu seisten. Aber diese waren und sind bereit, den Königen nach altem Brauch Gehorsam zu seisten. Aber diese waren und nin Vorwand haben, sie und und zu verderben, und berichten Euch falsches, um die erlauchten Herzoge zu verjagen und ihre eigenen schlechten Leute an ihre Etelle zu sezen, um die Kirche Gottes in noch größere Bedrängnis zu bringen und das Aut des heiligen Petrus an sich zu reißen und bien Bolt in die Gefangenschaft abguführen.

Damit Dir aber die Wahrheit offenbar werde, so fende, allerdriftlichster Cohn, einen guverfässigen Mann hieber, der fich nicht bestechen läßt, auf baß Dein frommer Sinn unfre Berfolgung und die Erniedrigung der Kirche Gottes gleichsam mit eigenen Augen erblice.

Ich beischmöre Dich bei bem lebendigen und wodehaftigen Gott und bei ben beiligen Schliffeln vom Erab bes beiligen Petrus, die wir Dir zur Anbetung schieften, die Freundschaft ber Langobarbentönige nicht über die Liebe zum Fürfen ber Apostel zu sehen, sondern und schleunigst zu erkennen zu geben, wie unsere Hilfen nächt Gott auf Dir beruht, auf daß allen Völlern Ener Claube und guter Name offenbar werbe und wir mit dem Propheten (Psaln 20, 2) sprechen tönnen: der herber Dich in der Noth, der Name des Gottes Jatobs schüle Dich!

Die im Anfang bes neunten Jahrhunberts geschriebene Chronit von Moissac (an ber Garonne) fügt bei, baß sich ber Papit und bas römische Boll zugleich aus ber herrichaft ber griechischen Raiser in ben Schu; bes Frankenfürften begeben haben.

tapolis von ber Stadt Fanum nach Forum Gempronii 1) marschirte, fügten bie Spoletaner, Die fich mit ben Römern verbundet batten, seinem Seere in einem auf bem Wege liegenden Wald schweren Berluft zu. Der König übertrug bem Bergog Ratchis und feinem Bruder Aiffulf mit den Frigulern Die Nachhut. Diese wurden von ben Spoletanern und Römern angefallen und einige von ihnen verwundet; aber Ratchis mit seinem Bruder und andern besonders tapfern Mannern bielt bie gange Schwere bes Rampfe aus, fie ftritten mannhaft, machten viele nieber und gablten, als fie mit ihren Leuten aus bem Streit tamen, nur wenige Bermunbete. Gin ungemein tapferer Spoletaner, Berto geheißen, rief bamals ben Ratchis beim Namen auf und fturzte wohlbewaffnet auf ihn los; Ratchis warf ihn fogleich mit einem Stog vom Pferd, und als ihn feine Gefellen umbringen wollten, ließ er ibn nach feiner gewöhn= lichen Milbe laufen: auf Banden und Fugen friechend, entfam er fo in ben Balb. Als Aiftulf auf einer Brude von zwei ftarken Spoletanern hinterruds überfallen murbe, fließ er ben einen mit bem Speer über bie Brude binab, ging bann fogleich auf ben andern los, töbtete ihn und schickte ihn feinem Rameraden ins Waffer nach.

- 57. Wie Liutprand in Spoletum angelangt war, nahm er bem Transamund-das Herzogthum, machte ihn zum Geistlichen und setzte seinen Neffen Ansprand als Herzog ein. Als der König aber nach Benevent zog, und Gobschalt von seiner Ankunft hörte, schickte er sich an, auf einem Schiff nach Griechenland zu sliehen. Als er aber schon sein Weiß und all' seine Habe eingeschifft hatte und nun zuletzt selbst einsteigen wollte, siesen die dem Gisulf anhänglichen Beneventaner über ihn her und tödteten ihn. Sein Weiß indeß gelangte mit allem, was sie hatte, nach Konstantinopel,
  - 58. König Liutprand machte bei seiner Ankunft zu Benevent seinen Neffen Gisulf wieder an bem ihm gebührenden Orte zum herzog und kehrte hierauf nach seinem Balast zurück. Dieser ruhm-

<sup>1)</sup> Roffombrone in ber Mart bon Antona.

reiche König erbaute an den verschiedenen Orten, wo er sich aufzuhalten pslegte, zur Ehre Ehristi viele Kirchen. Das Kloster des
heiligen Petrus, das vor den Mauern der Stadt Ticinus liegt
und "Der goldene Himmel" genannt wird, ist von ihm gestistet. Auch auf dem Gipfel von Bardosalp erbaute er ein Kloster, das Bercetum heißt. In seinem Hofgut Olonna ließ er zu Ehren des
heiligen Märthrers Anastasius ein herrliches Bauwert aussühren und es zu einem Kloster einrichten. In gleicher Weise stiftete er auch an vielen andern Orten Gotteshäuser. Auch in seinem eigenen Balast erbaute er eine Kapelle unsers Herrn und Heilandes und stellte, was unter keinem König vor ihm gewesen war, Priester und Geistliche dabei an, die täglich den Gottesdienst für ihn abhalten musten.

Bu ben Zeiten Dieses Rönigs lebte in bem Orte, ber Forum beifit, am Aluf Tangrus, ein Mann von feltener Beiligkeit mit Namen Baodolinus, ber burch ben Beiftand ber Gnabe Chrifti fich burch viele Bunder auszeichnete. Gar oft weissagte er bas qufünftige, und sprach von entferntem wie von gegenwärtig geschehendem. MIS nun einmal König Liutprand in ben Stadtwald auf die Jagd gezogen mar, verwundete einer seiner Begleiter, wie er auf einen Sirfc feinen Bfeil abbrudte, wider feinen Willen bes Königs Neffen. nemlich feinen Schwestersohn Aufusus. Bei biefem Anblid brach ber König, ber ben Anaben febr lieb hatte, über fein Unglud in Rlagen und Thränen aus und schickte sofort einen Reiter zu dem Mann Gottes Baodolinus ab, auf baf er für bas Leben bes Anaben zu Chriftus flebe. Während ber aber zu bem Diener Gottes ritt, ftarb der Knabe. Und Baodolinus sprach, sobald jener zu ihm tam, die Worte: "Ich weiß, was bich zu mir berführt: aber das was du von mir verlangen follst, kann nicht mehr gescheben; benn ber Knabe ist bereits todt." Als biese Worte bes Baobolinus bem Ronig von bem Boten hinterbracht murben, fo schmerzte es ihn zwar, bag er sich ber Wirkungen seines Bebets nicht mehr erfreuen konnte, aber er erkannte beutlich, daß ber Mann Gottes ben Beift ber Weiffagung habe. Diesem nicht unähnlich lebte zu Berona ein Mann mit Namen Teudelapius, der außer vielem Wunderbaren, was er volldrachte, auch vieles, was noch in der Zufunft lag, mit dem Geift der Weissaung vorher verkündete. Zu der Zeit lebte auch durch sein Leben und seine Werke berühmt der Bischof Petrus von Ticinus, der als Liutprands Blutsverswandter von König Aripert weiland nach Spoletum verbannt worden war. Wie dieser einst die Kirche des Märtyrers Sabinus besuchte, so wurde ihm von dem Heiligen vorher verkindigt, daß er Bischof von Ticinus werden würde. Als dieses in der Folgezeit geschah, so erbaute er dem heiligen Märtyrer Sabinus auf eigenem Grund und Boden eine Kirche in Ticinus. Außer andern herrlichen Tugenden zeichnete er sich in seinem Lebenswandel durch den Schmuck jungfräulicher Keuschheit aus. Ein Wunder von ihm, das sich nachmals zutrug, werde ich am geeigneten Orte erzählen.

Nachdem aber Liutprand ein und dreisig Jahre und sieben Monate die Herrschaft geführt hatte, endete er schon hoch in Jahren seinen Lebenslauf; sein Leib wurde in der Kirche des heiligen Märthrers Adrianus, wo auch sein Bater begraden liegt, beigesett. Er war aber ein Mann von großer Weisheit, klug im Nath, sehr gottessürchtig und ein Freund des Friedens, im Streite gewaltig, gegen Fehlende mild, keusch und züchtig, wachsam im Gebet, freigebig gegen die Armen, mit den Wissenschaften zwar unbekannt, aber den Philosophen gleich zu achten, ein Bater seines Volks und ein Berbesserer der Gesetze. Im Anfange seiner Regierung eroberte er viele sestädte der Baiern, wobei er aber seine Stärke mehr ins Gebet als in die Wassen, sein Kranken und den Krieden mit den Franken und den Avaren.

## III.

Die letten Beiten des Langobardenreichs.

### I. Mus bem Leben ber Bapfte.

### Aus bem Leben Papft Gregors II. 715-731.

Rap. 22. König Liutprand und der Patricius Euthchius von Ravenna schlossen ein Bündniß, um sich in ihren Planen gegenseitig zu unterstützen. Der König nemlich wollte die Herzogthümer Spoletum und Benevent wieder unterwerfen, der Patricius aber seine früheren Anschläge gegen Rom und den heiligen Bater durchstützen. Der König zog also nach Spoletum, ließ sich Treue schwören und Geißeln stellen und rückte dann mit seiner ganzen Streitmacht auf das Neroseld. 1) Der Papst begab sich zu ihm hinaus und suchte sein Herz mit frommer Ermahnung zu erweichen, die der König sich ihm zu Füßen warf und versprach, niemanden Leides zu thun und wieder abzuziehen. Liutprand legte seinen Mantel, Kriegsrock, Gürtel, sein vergoldetes Schwert und dazu noch eine goldene Krone und ein silbernes Kreuz bei dem Grad des Apostels nieder, und nachdem er seine Andacht verrichtet hatte, bat er den Papst, mit dem Exarchen Frieden zu schließen, was auch geschah.

25. Gregor starb und wurde in der Beterskirche beigesetzt am 11ten Februar der 14ten Indiction (731), worauf der bischöfliche Stuhl 35 Tage erledigt blieb.

### Mus bem Leben Papft Gregors III. 731-741.

14. Zu ben Zeiten dieses Papstes ward das Land der Römer unter die Gewalt der verruchten Langobarden und ihres Königs Liutprand gebracht. Dieser rückte vor Rom, schlug auf dem Nerosseld ein Lager auf, verheerte Campanien<sup>2</sup>) und ließ viele vornehme Römer nach Langobardischer Weise scheren und kleiden. Da sandte

<sup>1)</sup> Auf ber rechten Seite bes Tiber, neben bem Batitan, ber bamals noch außer ben Mauern Roms lag. - 2) Die Campagna.

ber heilige Bater in seiner großen Bedrängniß den Bischof Anaftasius und den Priester Sergius über die See ins Frankenland, wo damals Karl (der Hammer) das Regiment führte, ließ diesem die Schlüssel zu dem Grabe des heiligen Apostels Petrus überreichen und ihn bitten, Rom aus der Gewalt der Langobarden zu erretten.

18. Papst Gregor starb und ward in der Peterstirche begraben am 28sten November in der zehnten Indiction (741), worauf der bischöfliche Stuhl vier Tage erledigt war.

### Aus dem Leben bes Papftes Bacharias. 741-752.

- 2. Zacharias, von Geschlecht ein Grieche, fand, als er sein Amt antrat, ganz Italien und besonders das Herzogthum Rom schwer bedrängt von Liutprand dem Langobardenkönig: die nächste Beranlassung das Herzog Trassund von Spoletum, der in der Stadt Kom vor dem ihn verfolgenden Könige eine Zusluchtstätte gefunden hatte. Weil nun von dem verstorbenen Papst Gregor und dem Stephanus, dem damaligen Patricius und Herzog und dem ganzen römischen Bolke, die Auslieserung des Trassundd derweigert worden war, so hatte der König die Stadt belagert und vier zu dem Herzogthum Rom gehörige Städte deshalb weggenommen, nemlich Ameria, Hortas, Polimartium und Blera.). Hierauf kehrte er heim nach seinem Palast im Monat August in der siebenten Indiction.
- 3. Herzog Trasimund aber bot alle Mannschaft im Herzogthum Rom auf und rückte in zwei Abtheilungen in das Herzogthum Spoletum ein. Da ergaben sich ihm aus Furcht vor der Uebermacht der Nömer die Marsikaner, Furkoniner, Balbenser und Binnenser. 3) Hierauf zogen sie durch das Sabinergebiet vor die

<sup>1)</sup> Amelia, Orte, Bomarzo, Bieba, fammtlich nörblich von Rom und außer Ameria in bem westlich vom Tiber gelegenen Theil des Kirchenstaats gelegen. — 2) Die achte Indiction begann mit dem September 739. — 3) Alle im ubrblichen Theil bes Königreichs Reapel gelegen.

Stadt Reate, 1) die sich ihnen sofort ebenfalls unterwarf. Bon da rückten sie nach Spoletum und zogen hier im Monat Dezember der achten Indiction ein. Damals war großer Streit zwischen den Römern und Langobarden, weil die Beneventaner und Spoletaner es mit den Römern hielten.

- 4. Während nun Herzog Trasimund von Spoletum sich weigerte, das auszuführen, was er dem Papst, dem Patricius (Stephanus) und den Römern in Betress der Wiedereroberung der um seinetwillen verlorenen vier Städte und sonst noch versprochen hatte, König Liutprand aber sich zu einem Herreszug gegen das römische Herzogthum rüstete, wurde der heilige Bater Gregor durch Gott abgerusen von dieser Welt und nach dem Willen Gottes Zacharias auf den päpstlichen Stuhl gesetzt.
- 5. Zacharias ließ alsbald eine Gesanbtschaft an den König der Langobarden abgehen und brachte es dahin, daß er jene vier Städte, die er dem Herzogthum Rom entrissen hatte, wieder herzauszugeben versprach. Als hierauf Liutprand sein Heer ausdugeben derzog Trasimund vor Spoletum rückte, kam ihm das römische Heer auf Besehl des heiligen Mannes zu Hüse. Wie aber Trasimund sah, daß er betrogen sei, zog er aus der Stadt Spoletum heraus und unterwarf sich dem Könige.
- 6. Wie nun aber Liutprand mit der versprochenen Herausgabe der vier Städte zögerte, da setzte der Papst wie ein wahrer hirte des ihm von Gott anvertrauten Bolkes seine Hoffnung auf Gott, und zog kühnen Muthes mit den Priestern und der Geistlichkeit von Rom nach der an der Spoletaner Grenze gelegenen Stadt Interamna, wo damals der König sich aushielt. Als er nach der Stadt Horta gekommen war, und der König von seiner Ankunst hörte, sandte er ihm seinen Sendboten Grimuald, welcher ihm entgegen eilte und ihn nach der Stadt Narnia geseitete.
- 7. Zum Empfang bes Bapftes schiefte nun ber König seine Herzoge und Beamten und einen Theil bes Heeres voraus; am achten Meilenstein aber von ber Stadt Narnia erwartete ihn ber

<sup>1)</sup> Rieti im ebemaligen Rirchenftaat.

König felbst und geleitete ihn nun am Freitag nach der Kirche des heiligen Bischofs und Märthrers Valentin in der Stadt Interamna im Herzogthum Spoletum.

- 8. Ms sie am Sabbat wieder zusammenkamen, ermahnte Zacharias von göttlicher Gnade durchdrungen den König, abzulassen vom Krieg und Blutvergießen und immer dem Frieden nachzuskreben; und es gelang ihm durch seine frommen Ermahnungen, in allen Stücken bei dem König, der die Festigkeit und Ueberredungsgabe des heiligen Mannes bewunderte, mit seinen Forderungen durchzudringen. Liutprand gab die vier Städte, die er vorzwei Jahren erobert hatte, wieder heraus und befrästigte dies durch eine besondere Schenkungsurkunde.
- 9. Außerdem trat er auch das vor fast dreißig Jahren von den Langobarden in Besitz genommene Sabiner Gebiet unter dem Titel einer Schenkung wieder an den heiligen Petrus den Apostelssürsten ab, ebenso Narnia, Auxima, Ankona, Numana 1) und das im Gebiet von Sutrium gelegene sogenannte Große Thal und schloß mit dem Herzogthum Kom Frieden auf zwanzig Jahre. Zugleich gab er auch die Gesangenen aus verschiedenen römischen Provinzen und besonders die Tonsuls Leo, Sergius, Victor und Agnellus von Ravenna heraus und ließ zu dem Ende die nöthigen Besehle in den langobardischen Theil von Tuscien und über den Bo abgehen.
- 11. Am Montag barauf verabschiebete sich Liutprand von dem Papst und gab ihm zum Geleite seinen Ressen, den Herzog Agiprand von Clusium, den Gastaldus Acipert und den Gastaldus Ramning von Tuscien mit, die den heiligen Mann bis zu den betreffenden Städten geleiten sollten, und zugleich mit der Uebergabe der Städte und ihrer Bewohner beauftragt waren.
- 12. Das war während der zehnten Indiction geschehen. In der folgenden eilsten Indiction 2) ward die Provinz Ravenna hart bedrängt von König Liutprand. Als es kund wurde,, daß er sich

<sup>1)</sup> Gublich von Antona. - 2) Diefe begann am 1. September bes Jahres 742.

rüste, die Stadt Ravenna mit Heeresmacht zu belagern, da wandten sich der Batricius und Exarch Euthchius, der' Erzbischof Johannes und das ganze Bolk der Stadt und aus der Pentapolis und Aemilia an den Papst und baten ihn slehentlich, daß er ihnen helse und sie errette. Der heilige Bater sandte nun seinen Haushofmeister den Bischof Benedist und den obersten Notar Ambrosius mit Geschenken an den König ab und ließ ihn auffordern, seinen Kriegszug zu unterlassen und den Ravennaten die Burg Täsina 1 wieder herauszugeben. Als jedoch dieß keinen Ersolg hatte, und er die Hartnäckigkeit des Königs erkannte, da übertrug er dem Patricius und herzog Stephan das Regiment in der Stadt Rom und zog selbst aus, nicht wie ein Miethling, sondern um als ein guter Hirte die verlorenen Schase wieder zu gewinnen.

- 14. Als er in Ravenna angelangt war, sandte er den Priester Stephan und den obersten Notar Ambrosius voraus, um dem Könige seine Ankunft zu melden. Alsdann reiste er ihnen felbst nach und gelangte am 28sten Juni an den Po, wo ihn die langodardischen Großen im Auftrag ihres Königs empfingen. In ihrer Begleitung zog er dann nach Ticinus, wo König Liutprand seinen Sit hatte.
- 15. Am andern Tage las er zur Feier der Geburt des heiligen Petrus auf den Wunsch des Königs die Messe in der vor den Mauern der Stadt gelegenen Kirche zum goldenen Himmel. Am dritten Tage aber ließ der König ihn durch seine Großen einladen, nach dem Palast zu kommen. Und als er sehr ehrenvoll vom Könige empfangen wurde, ermahnte er ihn mit heilsamen Worten, beschwor ihn auch, nicht weiter das Gebiet von Ravenna mit seinem Heere zu bedrängen, sondern vielmehr die entrissenen Auvennatischen Städte und die Burg Cäsina ihm zurückzugeben. Und nach hartnäckigem Zögern gab der König endlich nach, das Gebiete der Stadt Ravenna im früheren Umfange wieder herzustellen. Zwei Theile von dem zur Burg Cäsina gehörigen Gebiet gab er herauß; den dritten Theil aber wollte er noch dis zum ersten Juni des folgenden Jahres behalten, um die Rücksehr seiner Gesandten von Konstantinopel abzuwarten.

<sup>1)</sup> Zwijchen Ravenna und Rimini. Geschichtschreiber. Liefeg. 6. 2. Aufl. Paulus Diakonus.

- 17. Als der Papst mit allen seinen Begleitern wieder nach Rom zurückgelehrt war, da sagte er Gott Dank und beging noch einmal das Fest der heiligen Apostel Betrus und Baulus, und slehte den allmächtigen Gott um Barmherzigkeit an und daß er das Bolk von Rom und Ravenna schütze vor dem Bedränger und Versolger Liutprand. Und die göttliche Gnade verschmäste nicht sein Gebet: noch vor dem Juni des folgenden Jahres (744) nahm sie den König von dieser Welt, und nun hatte alse Versolgung ein Ende. Und es war große Freude nicht allein bei Römern und Ravennaten, sondern auch bei dem Bolk der Langobarden. Denn sein Nesse hilde prand, den er als König hinterlassen hatte, wurde, weil er übel that, vom Thron gestoßen 1), und nun wählten sich die Langobarden den Ratch is (von Friaul) der Herzog gewesen war, zum König. Papst Zacharias schickte alsbald eine Gesandtschaft an ihn ab und schloß mit ihm Frieden auf zwanzig Jahre, und nun hatte ganz Italien Ruhe.
- 22. In jener Zeit geschah es, daß mehrere venetianische Kaufleute nach der Stadt Kom kamen und, Handelsgeschäfte vorgebend,
  eine große Anzahl von Sklaven männlichen und weiblichen Geschlechts aufkauften, um sie nach Afrika zu dem Bolk der Heiden
  zu führen. Wie das der heilige Vater hörte, that er dem Einhalt,
  benn er hielt es für unrecht, daß die, welche auf Christum getauft
  waren, heidnischem Volk dienten: er erstattete also jenen Benetianern
  den Kaufpreis zurück und erlöste alle aus dem Joch der Sklaverei
  und gab ihnen die Freiheit.
- 23. Um diese Zeit zog Ratchis der König der Langobarden aus, um Perusia<sup>2</sup>) und die übrigen Städte der Pentapolis zu erobern und belagerte die Stadt mit Macht. Sobald der Papst das vernahm, reiste er in Begleitung einiger hohen Geistlichen eilig nach Perusia und bewog den König durch reiche Geschenke, die er ihm machte, von der Belagerung der Stadt abzulassen. Unter Gottes Beistand gelang es ihm auch durch seine Predigt des Königs Sinn auf das Geistliche zu richten. Nicht lange nachher

<sup>1)</sup> Nach ber Chronif von Brescia schon nach siebenmonatsicher Regierung. — 2) Perugia.

nemlich legte Ratchis seine königliche Würde nieder und machte sich mit seinem Weib und seinen Töchtern auf zu der Stätte des heiligen Apostels Betrus, und nachdem er den Segen des Papstes empfangen hatte, trat er in den geistlichen Stand und ging mit seinem Weib und seinen Töchtern in ein Kloster. 1)

29. Papst Zacharias aber starb und ward am fünfzehnten März (ben Tag nach seinem Tob) in ber fünften Indiction beigesetzt in St. Beter, worauf der apostolische Stuhl zwölf Tage erledigt war.

# Aus bem Leben bes Papftes Stephanus II. 752 - 757.

- 5. Da der Langobardentönig A i stulf 2) Rom und die benachsbarten Städte schwer bedrängte und heftig gegen sie wüthete, schiedte der heilige Bater im dritten Monat seines Apostolats 3) seinen Bruder den Diakonus Baulus 4) und den Primicerius 5) Ambrosius mit vielen Geschenken an den König der Langobarden ab, um den Frieden herzustellen und zu befestigen. Die genannten Männer kamen nun zu ihm, und übergaben die Geschenke, um desto leichter für ihre Sache erfolgreich zu wirken, und so scholssen sie mit ihm ein Friedenssbündniß auf vierzig Jahre ab.
- 6. Aber schon nach vier Monaten brach ber treulose König ben Frieden. Er legte ben Einwohnern ber Stadt Rom eine jähr- liche Ropfsteuer von einem Goldschilling o auf und vermaß sich die Stadt und die gange Umgegend seiner Gewalt zu unterwerfen.
- 7. Als er das verderbliche Buthen des Königs fah, berief Papst Stephan die Aebte der Klöster von St. Vincenz 7) und St. Beneditt 8) zu sich, schiefte sie an seiner Statt zu ihm, und ließ

<sup>1)</sup> Ratchis ging nach Monte Caffino, seine Frau und seine Tochter Rattruba gründeten in der Nähe davon das Frauentloster Plumbariosa und beschlossen deselbst ihre Tage. Noch heute trägt ein Weinberg dei Monte Cassino den Namen la vigna di Rachisio. — 21 Der auf seinen Bruder Natchis im Jusi 749 gesofgt war. — 3) Also im Juni des Jahrs 752. — 41 Der sein Nachsolsen auf dem heiligen Stuhle wurde. — 5) Der erste der sieden judices palatini, welche die obersten Richter und Berwolfungsbeamten in der Stadt Nou waren und unter der Gugantinischen Herrsschaft des Papft wählten. — 6) Gegen 21/2 Thir, preuß. — 7) An den Quellen des Bulturnus. S. Paulus VI, 40. — 8) Moute Cassino.

durch sie den grausamen König inständig bitten, den Frieden zu bewahren. Aistulf empfing sie zu Neve<sup>1</sup>), verschmähte aber ihre Geschenke und schickte sie, ohne daß sie das geringste ausgerichtet hätten, nach ihren Klöstern zurück.

- 8. Unterdessen kam der kaiserliche Silentiarius?) Johannes 753 nach Rom mit einem Schreiben an den Papst und einem andern an den Langobardenkönig, worin dieser aufgefordert wurde, das ganze Gebiet, das er in seinem teuslischen Sinn in Besitz genommen hätte, seinem rechtmäßigen Herrscher zurückzustellen. Alsbald schickte nun der Papst diesen kaiserlichen Gesandten in Begleitung seines Bruders des Diakonus Paulus zu dem gottlosen König Aistulf nach Ravenna<sup>3</sup>). Dieser entließ sie aber mit einer nichtssagenden Antwort und schickte mit ihnen einen seines Bolkes mit teuslischen Borschlägen versehen um nach der königlichen Stadt<sup>4</sup>) zu reisen.
  - 9. Bei ihrer Rückfehr nach Rom ergählten die Gefandten dem Papft, daß sie nichts ausgerichtet hätten. Da erkannte dieser des Königs schlimme Absichten und schiefte mit dem kaiserlichen seinen Gesandten nach Konstantinopel ab und ließ die Huld des Kaisers anslehen, daß er, wie er ihm schon öfter geschrieben habe, mit einem Heere herbeitäme und die Stadt Rom und ganz Italien aus der Gewalt der Langobarden errette.
  - 10. Während dessen entbrannte König Aistulf in heftiger Wuth: wie ein brüllender Löwe ließ er nicht ab mit fürchterlichen Oroshungen gegen die Römer, sie alle müßten durch das Schwert umfommen, wenn sie sich seiner Herrschaft nicht unterwürfen.
  - 15. Wie nun der heilige Bater trot der großen Geschenke, die er zu wiederholten Malen dem verruchten Langobardentönig gemacht und trot der Fürbitte, die er für die ihm von Gott anvertraute Heerde b) sowie für die verlorenen Schase, nemlich das Exarchat von Navenna und das ganze Volk Italiens, so weit es jener König mit teuslischer List an sich gerissen, eingelegt hatte, nichts von Aistulf erslangen konnte, außerdem sah, daß vom Kaiser keine Hilfe zu erwarten

<sup>1)</sup> In der Nähe von Sutri nördlich von Rom. — 2) Ein hobes byzantinisches Hofannt. — 3) Das dieser, wie nachber auch noch Istrien und die Pentapolis, im Jahre 751 erobert hatte. — 4) Konstantinopel. — 5) Rom.

sei, so wandte er sich nach dem Beispiel seiner Borgänger, Gregors des Zweiten und Dritten und Zacharias', die den erlauchten Frankentönig Karl um Hilfe angingen gegen die Unterdrückungen und Angriffe des nichtsnutzigen Langobardenvolks auf sie selbst und das römische Gebiet, an die Franken und schickte durch einen Pilger heimlich einen in tiesem Schwerz über das Unglück des Landes versasten Brief an König Pippin, in dem er ihn ersuchte, Gesandte nach Rom zu schicken und durch sie ihn zu sich abholen zu lassen.

16. Während nun das ganze Land rings um die Stadt Rom von dem König der Langobarden besetzt war, kam der Abt Rotdisgang als Gesandter König Pippins an und meldete, daß dieser bereit sei, dem Bunsche des Papstes in allem nachzukommen. Und kurz nach ihm langte noch ein zweiter Gesandter (der Herzog Autschar) an und bestätigte diese Botschaft.

19. Um vierzehnten Ottober der siebenten Indiction verließ nun 753 der heilige Bater die Stadt Rom, begleitet von den beiden franklischen Gesandten und einer Anzahl von Geistlichen und römischen Großen.

21. Als er in die Nähe der Stadt Pavia kam, ließ ihm König Aistulf durch Boten sagen, er solle ihm mit keiner Sylbe von der Herausgabe der Stadt und des Exarchats von Ravenna oder anderer Gebietstheile reden, die er oder seine Borgänger im Reich an sich gebracht hatten. Jedoch der Papst gab zur Antwort, er werde sich durch keine Drohung abhalten lassen, eine solche Forderung zu stellen. Wie er aber nach Pavia kam und vor den König trat, so machte er diesem große Geschenke und beschwor ihn unter Thränen, seine Eroberungen wieder herauszugeben. Auch der Gesandte des Kaisers verlangte dieß und überreichte dabei einen kaiserlichen Brief. Aber es war nichts von dem König zu erlangen.

22. Die fräntischen Gesandten bedrohten nun den König heftig, daß er den heiligen Bater nach dem Frankenreich abziehen lasse. Da rief Aistulf den Papst zu sich und fragte ihn, ob es sein ernstlicher Wille sei, ins Frankenreich zu ziehen. Wie nun Stephanus dies durchaus nicht leugnete und als seine Absicht offen erklärte, da knirschte der König vor Wuth wie ein Löwe mit den Zähnen, und schiefte dann

noch verschiedene Male einige seiner Großen heimlich zu ihm, um ihn gurudguhalten und von feinem Borfat abzubringen.

- 23. Am folgenden Tage fragte der Langobardentönig in Gegenwart des Bischofs Rotdigang den Papst Stephan nochmals, ob er ins Frankenreich ziehen wolle, worauf dieser antwortete: "Wenn du mich frei ziehen lassen willt, so ist es allerdings mein Wunsch, dahin zu gehen." Da wurde er vom König entlassen und am fünfzehnten November brach er in Begleitung der Bischöse Georgius von Ostia und Wilharius von Nomentum und anderer Geistlichen und Beamten von der Stadt Bavia auf und trat seine Reise nach dem Frankenlande an.
- 24. In großer Eile erreichte er unter Gottes Führung die fräntischen Klausen, und gelangte von da nach Agaunum, dem Kloster des heiligen Morit 1), wo er der Berabredung gemäß mit dem Könige der Franken zusammentreffen sollte. Es fanden sich hier von Pippin abgesandt der Abt Fulrad und der Herzog Rothard ein, die den Papst Stephan höchst ehrenvoll weiter zu ihrem König geleiteten.
- 25. Wie aber Pippin die Ankunft des heiligen Baters vernahm, zog er ihm eilig entgegen mit seiner Gemahlin, seinen Kindern und den Großen seines Reichs. Seinen Sohn Karl schiekte er mit vielen vornehmen Männern sast hundert Meilen ?) zu seinem Empfang voraus. Er selbst aber stieg fast drei Meilen vor seinem Palast zu Ponticone 3) vom Pserde, kniete demuthvoll nieder und empfing den heiligen Bater zusammen mit seiner Gemahlin, seinen Kindern und Großen. Dann schritt er eine Strecke Wegs als sein Marschall neben dem Saumroß des Papstes einher.
- 26. Am sechsten Januar, dem Tag des Erscheinungssesses, betraten sie den Balast von Ponticone. Da bat nun Papst Stephan
  alsbald flehentlich den allerchristlichsten König, daß er sich den
  Schutz des Friedens und die Sache des heiligen Petrus angelegen
  sein lasse; und der König versprach dem heiligen Bater eidlich,
  allen seinen Besehlen und Bünschen mit ganzer Kraft nachzutommen und die Rückgabe des Exarchats von Ravenna und des übrigen Rom zugehörigen Gebiets zu bewirten.

<sup>1)</sup> St. Maurice im Wallis, - 2) Etwa 40 beutsche Meilen. - 3) Ponthion in ber Champagne nicht weit von Chalons gelegen,

27. Da es jedoch Winter war, so führte Pippin den Bapst und bessen ganze Begleitung nach Paris und wies ihm das Kloster des heiligen Dionhsius zur Wohnung an. Und hier war es, daß nach einiger Zeit König Pippin und seine beiden Söhne vom heilisgen Bater zu Königen der Franken gesalbt wurden.

29. Hierauf zog König Pippin nach dem Orte, der Carisiacus<sup>1</sup>) heißt und versammelte daselbst alle Großen seines Reichs. Und was er bereits mit dem Papste verabredet hatte, darüber wurde

jest ein förmlicher Beschluß gefaßt.

- 30. Unterdessen bewog der gottlose Aistulf durch schlechte Rathschläge König Pippins Bruder Karlmann, der schon seit einiger Zeit im Kloster des heiligen Benedikt als Mönch lebte, nach dem Lande der Franken zu reisen und dort gegen die Befreiung des römischen Kirchenstaates zu wirken. Aber es gelang ihm nicht, das herz seines Bruders in dieser Sache umzustimmen. Bielmehr erstlärte der erlauchte König Pippin, als er die ganze List des gottlosen Aistulf erkannte, mit aller Macht für die Sache der heiligen Kirche streiten zu wollen, wie er dieß schon zuvor dem Papste versprochen hatte; und nach gemeinschaftlichem Beschus beider wurde Karlmann nach Vienna<sup>2</sup>) im Frankenlande in ein Kloster geschickt, wo er bald nachher (nemlich am 17ten August 755) aus diesem Leben schied.
- 31. Alsbald schiefte nun König Pippin Gesandte an den Langobardenkönig Aistulf mit der Aufforderung, die Friedensverträge zu halten und die heilige Kirche wieder in ihre Rechte einzusetzen, und versprach ihm dabei große Geschenke. Zweimal, ja dreimal ließ er ihn auf den Nath des h. Baters bitten und versprach ihm große Geschenke, wenn er nur friedlich den rechtmäßigen Eigenthümern ihr Gut 'zurückgebe. Aber jener, von der Sünde ergriffen, wollte nicht folgen.
- 32. Wie nun Pippin sah, daß das steinerne Her; Aistulfs auf keine Weise zu erweichen war, erließ er ein allgemeines Aufsgebot gegen ihn. Uls das heer der Franken schon die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, schickte Pippin auf die Bitten Bapft

<sup>1)</sup> Rierin gwifden Soiffons und Cambran. — 2) Gliblich von Lyon gelegen.

Stephans noch einmal Gefandte an ben Langobarbentonig ab, um wenn irgend möglich Blutvergießen zu verhüten.

- 33. Gleicher Weise ersuchte auch der heilige Bater den Aistulf in einem besonderen Briefe und beschwor ihn bei allen Geheimnissen Gottes und dem Tage des künftigen Gerichts, daß er gütlich und ohne Blutvergießen die heilige Kirche Gottes und den Staat der Römer wieder in ihre Rechte einsetze. Aber es war alles ohne Ersolg. Da baute König Pippin auf die Gnade des allmächtigen Gottes und zog mit seinem heer gegen ihn. Einige seiner Großen aber mit ihren Mannen schickte er voraus, um die frankischen Klausen in den Alpen zu besetzen und zu schirmen.
- 35. Als aber König Aistulf hörte, daß die Franken in geringer Anzahl zum Schutz der Klausen gekommen seien, siel er pochend auf seine Macht im Frühdunkel über sie her. Jedoch Gott, der gerechte Richter, gab den wenigen Franken den Sieg, also daß daß große Heer der Langobarden vernichtet wurde und Aistulf selbst nur dadurch ihren Händen entrann, daß er ohne Wassen bis nach der Stadt Bavia floh, wo er sich dann aus Furcht vor den Franken einschloß. Die Franken aber drangen in die Klausen ein, zerstörten die ganze Besestigung der Langobarden und machten große Beute.
- 36. Hierauf zogen König Pippin und Papst Stephan mit dem ganzen wieder vereinigten Heere vor die Stadt Pavia und belagerten sie einige Zeit. Da lag aber der heilige Bater dem König inständig an, daß er nicht länger Christenblut vergießen, sondern den Streit auf friedlichem Wege enden möge.
- 37. Pippin sprach: "Es geschehe nach deinem Willen, gütiger Bater." Er ließ sich Geißeln von den Langobarden stellen und Aistulf gesobte sammt allen seinen Richtern mit einem surchtbaren und klarken Eidschwur und bekräftigte es noch durch eine geschriebene Urkunde, daß er alsbald Ravenna und verschiedene andere Städte herausez geben wolle. Nachdem so der Friede zwischen Franken, Römern und Langobarden geschlossen war, zog König Pippin mit den langobardischen Geißeln in sein Reich zurück. Sobald sie aber von einander geschieden waren, siel Aistulf der Langobardenkönig in

seine alte Meineidigkeit zurück und tam seinem Bersprechen nicht nach.

- 41. Nicht lange war der Papst wieder in Rom eingezogen, 756 als Aistulf mit einem zahlreichen Heere vor die Stadt rückte und sie drei Monate hindurch von allen Seiten belagerte und ihr scharf zusetzte. Alles was außerhalb der Mauern lag, wurde mit Feuer und Schwert verwüstet und zu Grunde gerichtet. Auch die Burg von Narnia 1), die Aistulf erst kürzlich den franklichen Gesandten übergeben hatte, entrig er wieder dem heiligen Stuhl.
- 42. Unverzüglich sandte nun der Papst Boten über die See ins Frankenland ab und ließ dem König Pippin alles melden, was der gottlose Aistulf gethan, und ihn bei dem Gericht des jüngsten Tages beschören, daß er nun nach Kräften vollbringe, was er alles dem beiligen Betrus versprochen batte.
- 43. Ta erließ Pippin der Frankenkönig vom Eifer des Glaubens getrieben abermals ein allgemeines Aufgebot und zog nach dem Reich der Langobarden und zerstörte ihre Klausen von Grund aus. Wie er sich schon der Grenze näherte, trasen in Konn kaiser= liche Gesandte ein, nemlich der oberste Geheimschreiber <sup>2</sup>) Georgius und der Silentiarius Iohannes, um weiter zu König Pippin zu ziehen. Der Papst that ihnen kund, daß der König bereits im Unzug sei und als sie es nicht glauben wollten, ließ er sie in Begleitung eines päpstlichen Gesandten nach dem Frankenland reisen. Sie suhren zu Schiff nach Massilia <sup>3</sup>), hörten hier aber, daß König Bippin bereits die lanzobardische Grenze überschritten habe.
- 34. Diese Kunde machte die kaiserlichen Gesandten sehr bestürzt und sie suchen den päpstlichen Gesandten mit List von der Beiterreise abzuhalten, sie wurden jedoch mit ihrer schlauen Absicht zu Schanden. Darum reiste nun der eine von ihnen, der Geheimsschreiber Georg, dem päpstlichen Gesandten in Eile voraus zu dem Frankenkönig und holte diesen nicht weit von der Stadt Pavia ein. Hier ließ er es weder an Vitten, noch an Geschenken und Versprechungen sehlen, um den König zu bewegen, Ravenna und

<sup>1)</sup> Rarni nörblich von Rom. - 2) Protoafetreta. - 3) Marfeille.

die übrigen Städte und Burgen des Exarchats der Herrschaft des Kaifers zu überliefern.

- 45. Aber es gelang ihm nicht, das feste herz des Frankenkönigs zu bewegen; vielmehr erklärte dieser, er werde es in keiner Beise dulden, daß jene Städte der Herrschaft des römischen Stuhls entfremdet würden und nichts solle ihn von diesem Entschlusse abbringen. Mit diesem Bescheid entließ er ten kaiferlichen Gesandten.
- 46. Als nun aber Pippin der Frankenkönig die Stadt Pavia belagerte, da sah sich Aistulf genöthigt, die Städte, die schon in dem früheren Vertrag bezeichnet waren, herauszugeben; und außer ihnen räumte er auch noch die Burg Comiaclum 1). Und über diese ganze Schenkung stellte Pippin eine Urkunde aus, die noch im Archiv unserer Kirche ausbewahrt wird.
- 47. Bur Empfangnahme ber Städte lieft ber Ronig, mabrend er felbst ine Frankenreich gurudkehrte, ben Abt Rulrad gurud, ber fich nun mit dem Bevollmächtigten König Aistulfs nach dem Er= archat begab und fich bie einzelnen Städte ber Bentapolis und ber Broving Aemilia ausliefern, Beifeln von benfelben ftellen ließ und dann mit ben angesehensten Einwohnern und ben Schlüffeln ber verschiedenen Städte nach Rom gurudfehrte. Bier legte er Die Schlüffel und die von feinem Ronig ausgestellte Schenkungs= urfunde beim Grab bes beiligen Betrus nieder und übertrug beffen Stellvertreter, bem Papft und allen feinen Rachfolgern auf bem römischen Stuhl für emige Zeiten ben Besits ber nachfolgen= ben Städte: Ravenna, Ariminum 2), Bisaurum 3), Conca, Fanum, Cefina, Senogallia 4), Aefis 5), Forum Bopuli, Forum Livii 6) mit ber Burg Saffubium, Mons Feltri, Acerres, Agiomons, Mons Lucati, Gerra, bas Raftell St. Marini, Bobium, Urbinum, Callis, Luciolis, Eugubium 7) und Comiaclum. Außerbem fam auch die Stadt Narnia, die früher von dem Bergog von Spoletum erobert worden mar, wieder in den Besits von Rom.

<sup>1)</sup> Comachio in den Simpfen zwischen Ravenna und dem Po gelegen. — 2) Mimini. — 4) Vessarv. — 4) Sinigaglia. — 5) Jesi. — 6) Forli. — 7) Gubbio. — 8) Im Zahre 721.

- 48. Mittlerweile starb der unselige König Aistulf von Gottes 758 Hand getrossen auf der Jagd. Wie Desiderius, der von Aistulf zum Herzog von Tuscia bestellt worden war, davon Kunde bekam, sammelte er alsbald ein zahlreiches Heer und wollte das Reich der Langobarden an sich reißen!). Jedoch Aistulfs Bruder Natchis, der früher König gewesen und jest Mönch war, verachtete ihn und viele langobardische Großen mit ihm widersetzen sich dem Desiderius und zogen mit Heeresmacht gegen ihn zu Felde.
- 49. Desiderius wandte sich nun an den Papst und bat ihn dringend, ihm zur Erlangung des Königthums zu verhelfen, und verssprach ihm dabei eidlich, in allem nach seinem Willen zu thun, außerdem die übrigen Städte herauszugeben und ihm reiche Geschenke zu machen. Da ging der fromme Oberhirt mit dem ehrwürdigen Abt Fulrad zu Rathe und sandte seinen Bruder, den Diakonus Paulus und den Primicerius Christoph in Begleitung des Abts Fulrad nach Tuscien ab zu Desiderius, der sogleich seine früheren Versprechen durch eine schriftliche Urkunde und einen furchtbaren Eid bekräftigte.
- 50. Hierauf schiedte der Papst sogleich den ehrwürdigen Priester Stephanus<sup>9</sup>) mit einem Schreiben an Ratchis und das ganze Volk der Langobarden ab: auch der Abt Fulrad ging mit einigen Franken dahin, und er hatte sich schon darauf gesaßt gemacht, nöthigenfalls mit einem römischen Heere dem Desiderius zu Hülfe zu tommen. Jedoch der allmächtige Gott lenkte es so, daß Desiberius unter dem Beistand des Papstes ohne weiteren Kampf den königlichen Thron bestieg.
- 51. Während dies geschah, ließ sich der heilige Bater durch seinen Gesandten alle die Städte überliefern, die König Desiderius versprochen hatte, nemlich Faventia<sup>3</sup>) mit der Burg Tiberiacum, Cavellum<sup>4</sup>) und das ganze Herzogthum Ferrara.
- 53. Papft Stephanus aber ftarb und ward begraben in ber Kirche bes heiligen Petrus am 24sten April in ber zehnten Indiction. 757

<sup>1)</sup> Aus anderen Quellen und den Briefen Papft Stephans ergibt fich, daß diefer und Pippin den Defiderius als Kronprätendenten aufstellten, gegen den fich nun die nationale Bartei erhob. — 2) Den nachmaligen Papft. — 3) Faenza, — 4) Am unteren Bo gelegen.

## Mus dem Leben des Papftes Stephan III. 768-772.

- 3. Papst Baulus!) lag in den letzen Zügen, da kam Herzog Toto aus der Stadt Nepe mit seinen Brüdern Konstantinus, Passi767 vus und Paschalis, und brachte aus Nepe und anderen tuscischen Städten zahlreiche Mannschaft und dazu einen Hausen Bauern rom Lande zusammen; sie drangen durch das Thor des heiligen Pancratius in Rom ein, wählten sofort im Hause des Toto dessen Bruder Konstantinus, einen Laien, zum Papst und führten ihn mit Wassen und Banzer angethan auf den Lateran. Unterwegs griffen sie den Bischof Georg von Präneste auf und zwangen ihn, dem Konstantin die Priesterweihe zu geben.
  - 4. Am andern Morgen ließ sich Konstantin in aller Frühe von dem nemlichen Bischof zum Subdiakonus und Diakonus weihen und hierauf sich vom ganzen Volk Treue schwören. Am folgenden Sonntag zog er umgeben von einer großen Schaar Bewaffneter nach der Petersfirche, wurde hier von dem Bischof Georg und den Bischöfen Custratius von Albano und Citonatus von Portus zum Papst geweiht und saß nun ein Jahr und einen Monat lang auf dem römischen Stuhl.
  - 5. Solche gottlose Reuerung konnten der Primicerius Chriftoph und sein Sohn der Schatzmeister Sergius nicht mit ansehen: sie erwirkten sich von Konstantin Reiseerlaubniß, indem sie vorgaben, nach dem Kloster unsers Herrn und heilandes Jesu Christi<sup>2</sup>) gehen und daselbst Wönche werden zu wollen. In Sposetum aber baten sie den Herzog Theodicius. daß er sie über den Po zu König Desiderius geseite. Das wurde ihnen gewährt; und wie sie nun vor den König kamen, da lagen sie ihm slehentlich an. daß er ihnen hülse brächte und die Kirche Gottes von solchem Uebel erlösete.
    - 7. Als sie der Langobardenkönig wieder entlassen hatte, gingen sie nach der Stadt Reate. Bon da aus zogen Sergius und der Priester Waldipert mit Reatinern und Furkoninern und ans dem Langobarden aus dem Herzogthum Spoletum aus und dran-

<sup>1)</sup> Der Bruber und Rachfolger Stephans II., ber am 29ften Mai 757 gewählt wurde und am 28ften Juni 767 ftarb. — 2) Bei Spoletum. — 3) Rieti.

gen in der Abendbammerung des 29sten Juli in der Stadt Rom ein.

- 9. Wie das Toto und Passivus am andern Morgen hörten, zogen sie mit einiger Mannschaft den Langobarden entgegen; bei ihnen waren auch der Secundicerius 1) Demetrius und der nachberige Herzog Gratiosus, die mit den Langobarden im geheimen Einverständniß waren. Sobald sie diesen begegneten, siel ein ganz besonders starker Langobarde mit Namen Rachipert den Herzog Toto an, dieser aber siel über ihn her und tödtete ihn. Bei diesem Andlick wollten die Langobarden schon sliehen, jedoch Demetrius und Gratiosus durchbohrten den Toto von hinten mit ihren Speeren. Da enteilte Passivus nach dem Lateran und berichtete seinem Bruder Konstantin was vorgefallen war. Wie dieser solse des vernahm, sloh er mit Passivus und dem Vischof Theodor in eine Kapelle der Kirche des h. Venantius, woselbst sie sich einschlossen, bis sie nach einigen Stunden von den Richtern der Stadt hervorgezogen und in festen Gewahrsam gebracht wurden.
- 10. Am folgenden Sonntag sammelte der Priester Waldipert, jedoch ohne Vorwissen des Sergius, einige Römer um sich und zog mit ihnen nach dem Kloster des h. Bitus. Hier holten sie den Priester Philippus hervor und führten ihn unter dem Ruse: "der heilige Petrus hat den Philippus zum Papst erwählt!" wie es herkömmlich war nach der Kirche des Heilandes. Nachdem er daselbst von den Vischsen die Weihe erhalten und allen seinen Segen ertheilt hatte, wurde er nach dem Lateran geleitet. Hier setze er sich auf den päpstlichen Stuhl, ertheilte der Sitte gemäß abermals den Segen und setze sich dann mit einigen geistlichen und weltlichen Großen zu Tische.
- 11. An dem nemlichen Tage kam noch der Primiterius Christoph an, und wie er nun von dieser Bapstwahl hörte, da entsbrannte er voll Zorns und schwur vor allem Bolk, er werde nicht eher Rom betreten, als bis der Priester Philippus aus dem Bisschofsitz des Lateran vertrieben sei. Da zog Gratiosus mit einem Hausen Römer aus und vertrieb den Philippus: in großer Demuth

<sup>1)</sup> Der zweite nach bem Brimicerius.

tehrte dieser alsbald in sein Kloster zurück. Den Tag darauf versammelte Christoph alle Priester und Prälaten, die Großen und die ganze Ritterschaft, die ehrbaren Bürger und alles römische Bolt und alle stimmten mit Einem Mund für den frommen Priester Stephanus, wählten ihn zum Papst und führten ihn unter großem Jubel nach dem Lateran.

- 12. Etliche bose Menschen aber ergriffen den Bischof Theodor und rissen ihm Augen und Zunge aus, ebenso stachen sie auch dem Passivus die Augen aus und litten es dann nicht einmal, daß sie nach Hause gebracht und von ihren Leuten gepslegt wurden, sondern sie raubten all' ihr Hab und Gut und stießen sie in ein Kloster, wo Theodor unter den Qualen des Hungers und nach Wasser schreiber seinen Geist aufgab. Den Konstantin setzten sie auf ein Pferd und ließen ihn auf einem Weibersattel in das Kloster von Cellanova reiten.
- 14. Am Sonnabend wurde er jedoch wieder hervorgezogen und nach allen kanonischen Regeln abgesetzt: der Subdiakonus Maurianus krat herzu, nahm ihm die Stola vom Hals und warfsie ihm zu Füßen, dann löste er ihm die papstlichen Sandalen ab. Und nun erhielt den Sonnkag dacauf 1) Stephan die papstliche Weihe und das ganze Bolk von Rom that Buse, weil es sich der gottlosen Wahl des Konstantinus nicht widersetzt hatte.
- 15. Hierauf zog die ganze Mannschaft aus der Stadt Rom und von Tuscien und Campanien zu Hauf nach Alatrum<sup>2</sup>), wo der Tribun Gracilis, einer von der Partei des Konstantinus, sich aushielt. Die Stadt wurde eingenommen und Gracilis nach Rom ins Gefängniß abzesührt. Aber nicht lange nachher wurde er auf Anstisten ruchloser Menschen aus seinem Kerter geholt, als solte er in ein Kloster gebracht werden; wie sie aber ans Colosseum kamen, rissen sie ihm Augen und Zunge aus. Wenige Tage nachher zog Gratiosus, der schon soviel Böses angestiftet hatte, mit einem Haufen Soldaten aus Tuscien und Campanien in der ersten

<sup>1)</sup> Den 7ten August. — 2) Alatri im sublichen Theil bes ehemaligen Kirchensttaats.

Dammerung nach bem Rlofter Cellanova, ließ bem Ronftantinus bie Augen ausstechen und ihn bann geblenbet auf ber Strafe liegen.

- 15. Da standen auch etliche auf und sprachen, der Priester Waldipert, ein Langobarde von Geburt, habe mit dem Herzog Theodicius von Spoletum und einigen Römern einen Anschlag gemacht, den Primicerius Christoph und andere römische Große zu ermorden und die Stadt an die Langobarden zu verrathen. Es wurde daher Christoph mit einem Hausen Bolks abgeschiekt, ihn zu ergreisen, und als Waldipert in der Kirche der heiligen Mutter Gottes zu den Märthrern eine Zusluchtstätte suche, so ließ ihn Christoph mit dem Muttergottesbilde, das er umfaste, herausreisen und in ein scheußliches Gefängniß im Lateran stoßen. Nach wenigen Tagen warfen sie ihn aber wieder hinaus auf den Hos, rissen ihm Augen und Junge aus dem Kopf und brachten ihn dann in ein Spital, wo er bald an seinen Augenwunden starb.
- 28. Auf den Antrieb des Primicerius Christoph und des 769-770 Secundicerius Sergius vertehrte Bapft Stephan burch Briefe und Gefandte mit Rarl und beffen Bruder Rarlmann, ben Königen ber Franten, um mit ihrer Gulfe fur ben Stuhl Betri Die Berechtsame zu behaupten, Die ber Langobardenkonig Defiberius bebarrlich verweigerte. Darob entbrannte Desiderius in großer Buth gegen Chriftoph und Sergius und fann auf ihr Berberben; und um sie in seine Gewalt zu bekommen, wollte er nach Rom reifen unter bem Bormand bei St. Peter feine Andacht zu verrichten. Er bestach also insgeheim bes Papstes Rämmerer Paulus mit bem Beinamen Affarta und noch andere von beffen Anhang, daß fie jene beiden Manner um die Gunft bes Papftes brachten. Christoph und Gergius hiervon und zugleich von ber Ankunft bes Ronigs Defiberius borten, fo fammelten fie einen Saufen Bolts aus Tuscien, Campanien und bem Bergogthum Berusia und rufteten sich zu mannhafter Gegenwehr und schlossen bie Thore ber Stadt.
- 29. Unterbeffen langte König Defiberius mit seinen Langobarben zu St. Beter an und ließ sofort ben Papft bitten, zu ihm

heranszukommen 1), was auch geschah. Sie besprachen sich über die Gerechtsame des römischen Stuhls, worauf dann der Papst nach der Stadt zurücklehrte. Der Rämmerer Paulus aber und seine ruchlosen Anhänger reizten der mit König Desiderius getrossenen Berabredung gemäß das römische Bolt gegen Christoph und Serzius auf. Wie das diesen zu Ohren kam, sammelten sie ihre Schaaren und drangen bewassnet in den Lateran ein, um ihre Wisdersame zu ergreisen. Sie kamen dis in die Kirche des Papstes Theodor, wo der heilige Bater sas. Der schalt sie mit starken Worten aus, daß sie sich erfrecht hätten, mit Wassen in diese heislige Stätte zu dringen, und besahl ihnen, sich zu entsernen.

- 30. Am andern Tag begab sich Papst Stephan wieder hinaus zum König; der kam dießmal nicht mehr auf das Recht des römisschen Stuhls zu reden, sondern besprach bloß die That des Christoph und Sergius. Dann ließ er die Thüren von St. Peter schließen und teinen der Römer, die mit dem heiligen Bater gekommen waren, hinauszehen. Hierauf schiedte der Papst die Bischöfe Andreas von Präneste und Jordanes von Signia an das Thor der Stadt, welches zur Peterskirche hinaussührt, wo sich Christoph und Sergius mit viel Bolks aufgestellt hatten, und ließ ihnen sagen, sie sollten entweder in ein Kloster gehen zum Heil ihrer Seelen oder zu ihm nach St. Peter kommen. Jedoch aus Furcht vor den Langobarden weigerten sie sich deß und erklärten, sich lieber an die Römer, ihre Brüder und Mitbürger, als an ein fremdes Volf ergeben zu wollen.
- 31. Ueber das Bolt indeß, das um sie war, tam, als es den Befehl des Papstes vernahm, große Bestürzung, ihre Herzen waren gebrochen und sie verliesen sich einer nach dem andern. Der Herzbog Gratiosus selbst, ein Verwandter des Sergius, gab vor nach Hause geben zu wollen und schlich sich in der Nacht mit etlichen Kömern zu dem Papste. Senso machten es auch Christoph und Sergius, sie wurden aber von den langobardischen Wachen ergriffen und vor den König gebracht. Der Papst wünschte sie zu rete

<sup>1)</sup> Die eigentliche Stadt Rom mit bem Lateran liegt auf ber linken, St. Beter mit bem Batikan und ber Engelsburg auf ber rechten Seite bes Tiber.

ten und hieß fie in ein Aloster gehen; als er hierauf wieder in die Stadt ging, ließ er sie in der Beterktriche zurud mit der Absicht, sie in der Stille der Nacht ficher nach Rom binüberzuschaffen.

32. Aber gegen Sonnenuntergang kamen die Gesellen des Paulus zu Hauf, holten im Einverständniß mit Desiderius den Christoph und Sergius aus St. Peter hervor und schleppten sie nach dem Stadtthor, wo sie ihnen die Augen ausstachen. Christoph wurde hierauf nach dem Kloster St. Agatha gebracht, wo er nach drei Tagen an seinen Schmerzen starb. Den Sergius sperrten sie in den Keller des Lateran, wo er bis zum Tode Papst Stephans blieb.

## Mus dem Leben Papit Sadrians. 772-795.

- 4. Acht Tage schon nach dem Tode Stephans wurde der Diakonus Hadrianus, ein frommer und bei dem ganzen Volk beliebter Mann, von Geburt ein Römer, auf den apostolischen Stuhl erhoben. Alsbald setzte er die Richter geistlichen wie weltzlichen Standes wieder ein, die nach dem Hintritt Papst Stephans von dem Kämmerer Paulus Affarta und seinen Parteigenossen verbannt worden waren. Ebenso befreite er die, welche in enger Kerkenhaft saßen.
- 5. Gleich nach seiner Weihe schiefte der Langobardenkönig Defiberins die Herzoge Theodicius von Spoletum und Tunno von Sporedia. und seinen Kämmerer Prandulus als Gesandte an ihn ab und drückte ihm seinen Wunsch aus, ein Freundschaftsbindniß mit ihm zu schließen. Der heilige Vater gab ihnen aber solgendes zur Antwort: "Ich wünsche mit allen Christen Friede zu haben, so auch mit eurem König Desiderius, und ich werde mich bemühen, den Bestimmungen des zwischen Kömern, Franken und Langobarden abgeschlossenen Vertrages nachzutommen. Aber wie soll ich eurem Könige trauen nach dem, was mir mein Vorgänger, der selige Papst Stephan, über die Art berichtet hat, wie er sein Wort hielt? Danach ließ Desiderius alles unerfüllt, was er ihm am Grab des

<sup>1) 3</sup> vrea.

heiligen Betrus in Betreff ber Gerechtsame ber römischen Kirche eidlich versprochen hatte, und nur auf sein Anstisten geschah es, daß dem Primicerius Christoph und seinem Sohn Sergius die Augen ausgestochen wurden. Auch das hat mir Papst Stephan mitgetheilt, daß, wie er nachmals den Diatonus und obersten Richter Anastasius und den Subdiakonus Gemmulus an ihn absgesandt habe mit der Aufforderung zu thun was er gelobt, der König ihm zur Antwort gegeben habe: "Papst Stephan möge zufrieden sein, daß ich ihm den Christoph und Sergius aus der Stadt geschaftt habe, und nicht weiter seinen Gerechtsamen nachsfragen. Denn wenn ich ihm nicht helsen werde, so wird es ihm wahrlich schlecht ergehen, da Karlmann der Frankentönig als Freund des Christoph und des Sergius entschlossen ist, deren Tod zu rächen, mit einem Heer nach Rom zu ziehen und den Papst gesangen zu seizen?"

- 6. Wie nun aber die Gesandten versicherten, daß König Desiderius dem Papste alle seine Versprechen unverbrüchlich halten werde, so schiefte Hadrian, der ihnen Glauben schenkte, den Schatzmeister Stephanus und den Haushosmeister Paulus Affiarta an den Langobardenkönig ab, um die Sache zum Abschluß zu bringen. Jedoch schon in Perusia kam ihnen die Nachricht zu, daß Desiderius sich in den Besitz der Stadt Faventia, des ganzen Herzogthums Ferrara und von Comiaclum gesetzt habe.
- 7. Noch nicht zwei Monate waren verstoffen, seitdem Hadrian den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, als dieß geschah. Desiderius belagerte hierauf Navenna von allen Seiten und nahm das ganze Gebiet um die Stadt mit Menschen und Vieh und allem was darauf war, in Besit. Wie nun jede andere Hossnung verschwunden war, so schiedten der Erzbischof Leo und die Bürger der Stadt in ihrer großen Bedrängniß und Hungersnoth die Tribunen Julianus, Betrus und Vitalianus nach Rom ab an den heiligen Bater und ließen ihn slehentlich bitten, ihnen Hülfe zu bringen.
- 8. Da ersuchte Bapft Habrian brieflich ben König, jene Städte herauszugeben, und machte ihm heftige Vorwürfe, daß er sein

Bersprechen so schlecht gehalten habe. Desiberius aber gab zur Antwort, er werde die Städte nicht eher herausgeben, als bis der heilige Bater selbst zu ihm gesommen, um die Sache mit ihm zu besprechen.

- 9. In Diefen Tagen begab es fich, daß die Gemablin und Die Sobne Rarlmanns bes verftorbenen Frankentonias mit bem Autdar fich zu bem König ber Langobarben flüchteten. Defiberius lieft es fich nun febr angelegen fein, Die Gobne Rarlmanns auf ben franfifchen Thron ju bringen, und fuchte ben Papft ju fich zu loden, um die Gobne Rarlmanns von ihm ju Ronigen falben ju laffen, badurch eine Theilung des frankischen Reichs zu veranlassen, das enge Berhältniß zwischen bem Bapft und bem Ronig Rarl zu lofen. und die Stadt Rom und gang Italien unter langobarbifche Berrichaft zu bringen. Aber Bapft Sabrian blieb in feinem Bergen fest wie ein Demant. Der obengenannte Baulus hatte zwar dem Defiderius versprochen, ihm den Papst zuzuführen, und gesagt: "Ich werde ibn por bein Antlit bringen und mufte ich foggr Stricke an feine Füße legen." Aber während er noch unterwegs war, tam es an ben Tag, daß er es gemefen, ber ben geblendeten Gergius hatte töbten laffen. Damit nun die Runde bavon bem Baulus nicht zu Dhren tomme und er nicht ju Defiberius gurudtehre und einen neuen Anschlag mit ihm verabrebe, ließ Sabrian bem Erzbischof Leo gang beimlich burch ben Tribun Julianus fagen, er folle ben Baulus auf ber Rudreife von Defiberius in Ravenna ober Arimi= num festhalten laffen. Und fo geschah es auch.
- 10. Es hatte nemlich der Bapst eine strenge Untersuchung über den Tod des Secundicerius Sergius angeordnet. Die Aussfage der Wächter des Lateran ging dahin, daß acht Tage vor dem Tode Papst Stephans in der ersten Stunde der Nacht der Hausshofmeister Calvenzulus mit dem Priester Lunisso und dem Tribun Leonatius, beides Einwohner der campanischen Stadt Anagnia, gekommen sei, den Sergius hervorgeholt und ihn jenen beiden übergeben habe. Calvenzulus sodann gab an, daß er den Besehl dazu von dem Haushofmeister Paulus Asiarta, dem Bezirks-

- obmann 1) Gregorius, bem herzog Johannes, Bapft Stephans Bruder, und bem Saushofmeister Calvulus erhalten habe.
- 11. Auch Lunisso und Leonatius wurden nun aus Anagnia herbeigeholt. Sie gestanden ein, daß sie auf Befehl der genannten Männer den Sergius getöbtet hätten, und bezeichneten den Ort, wo sie ihn verscharrt. Daselbst fand man auch den Leichnam des Sergius, die Kehle nitt einem Stricke zugeschnürt und den ganzen Leib voller Wunden.
- 14. Der Papst ließ hierauf die Körper des Primicerius Christoph und seines Sohnes Sergins ehrenvoll in der Peterstirche beisetzen. Die Untersuchungsatten aber schiedte er an den Erzbischof Leo von Navenna, um danach den Paulus ins Verhör zu nehmen, ter auch alsbald seines Verbrechens geständig war.
- 15. Habrian jedoch wünschte die Seele des Paulus zu retten und richtete an die Kaiser Konstantin und Leo die Bitte, dem Baulus in seiner Verbannung einen Aufenthaltsort in Griechenland zu gemähren. Zugleich wies er den Erzbischof Leo an, den Paulus über Benedig oder auf einem anderen Wege in die Verbannung nach Konstantinopel zu entlassen. Aber der Erzbischof, der den Paulus sehr haste, antwortete, das gehe nicht wohl an, da König Desiderius den Sohn des Herzogs Mauricius von Benedig gefangen halte, und somit zu befürchten stehe, daß er den Paulus gegen jenen einwechsele. Das sagte er aber, um den Paulus verderben zu können.
- 16. Als hierauf der Papst den Schatzmeister Gregor an den König Desiderius absandte, trug er ihm zugleich auf, entschieden vom Erzbischof Leo zu verlangen, daß er dem Paulus kein Leid geschehen lasse, und diesen dann auf seiner Rückreise nach Rom mitzubringen. Aber kaum hatte Gregor Ravenna verlassen, um nach Ticinus zu reisen, als der Erzbischof den Paulus hinzrichten ließ.
- 18. Defiberius ber Langobarbentönig aber ließ zu berselben Beit, ba er bie Städte bes Cyarchats an sich riß, auch bas Gebiet

<sup>1)</sup> Defensor regionarius

von Senogalia, Aesis, Monsseretri 1), Urbinum, Eugubium und andern römischen Städten durch ein zahlreiches Heer besehen, wobei es viel Blutvergießen, Nauben und Brennen gab; auch dem Gebiet der Stadt Kom' fügte er großen Schaden zu. Zu wiederholten Malen ließ nun der heilige Bater den König brieslich und durch Gesandte beschwören, abzulassen vom Unrecht und die neu eroberten Städte herauszugeben, nur unter dieser Bedingung werde er zu ihm kommen. Aber nichts konnte das eherne Herz und den harten Sinn des Königs erweichen, sondern er suhr fort, das römische Gebiet arg heimzusuchen und drohte sogar, mit dem ganzen Heere der Langobarden vor Nom zu rücken.

- 22. Da schickte der heilige Vater in seiner großen Noth und Bedrängniß Gesandte über das Meer zu Karl, dem König der Franken und Patricius von Rom, und flehte ihn an, so wie es sein seliger Vater Pippin gethan, der heiligen Kirche beizustehen und ihr gegen den König der Langobarden zu ihrem Recht zu verhelsen.
- 23. Wie aber Desiberius auf keine Weise den Papst bewegen konnte zu ihm zu kommen, die Söhne Karlmanns zu Königen zu salben und die Freundschaft König Karls aufzugeben, so machte er sich auf aus seinem Palast und zog mit seinem Sohn Adalgis, mit der Gemahlin und den Söhnen Karlmanns und dem Autchar an der Spitze eines langobardischen Heeres gegen Kom. Seinen Kanzler Andreas und zwei Richter schiefte er voraus, um dem Papst seine Ankunft anzusagen; dieser aber erklärte den Gesandten: "Wenn der König sein Versprechen nicht hält und der Kirche die zu meiner Zeit ihr entrissenen Städte nicht herausgibt, so mag er sich die Mühe der Reise sparen: denn vorher werde ich ihn gar nicht seben."
- 24. Desiberius setzte nichtsbestoweniger seinen Zug gegen Rom sort; Papst Hadrian aber schaarte alle Mannschaft aus Tuscien; Campanien, bem Herzogthum Perusia und ben Städten ber Pentapolis um sich und rüftete sich in Rom zur Gegenwehr.
  - 25. Außerdem schickte er bem Ronig Die Bischöfe Guftratius

<sup>1)</sup> Montefeltro.

von Albano, Andreas von Präneste<sup>1</sup>) und Theodosius von Tibur<sup>2</sup>) entgegen und drohte ihm mit der Strafe des Banns, wenn er die römische Grenze überschreite. Auf das hin wandte Desiderius in der Stadt Viterbium alsbald bestürzt um und zog nach Haufe zuruck.

- 26. Hierauf tamen bei bem apostolischen Stuhl Gesandte König Karls an, nemlich Bischof Georg, Abt Gilfard und Alboin, bes Königs Liebling, und fragten an, ob König Desiberius die betreffenden Städte herausgegeben habe, wie er dies durch Gesandte habe versichern lassen. Der Papst legte die Sache dar, wie sie sich verhielt, und schickte dann, als sie zurücktehrten, eigene Gesandte an den König der Franken mit und ließ ihn beschwören, gleich seinem Bater Pippin ihm gegen die Langobarden beizustehen.
- 27. Unterwegs wandten sie sich dem Auftrage ihres Königs gemäß abermals an Desiderius und beschworen ihn, die Städte herauszugeben und den römischen Stuhl in seinem Rechte zu lassen. Aber es war ohne Erfolg. Sie zogen also weiter und berichteten alles dem erhabenen und von Gott beschüteten König Karl.
- 28. Da ließ dieser den Langobardenkönig noch einmal auffordern, im Frieden seinen Verpflichtungen gegen den römischen Stuhl nachzukommen und versprach ihm dazu noch eine Summe von 14,000 Goldschillingen in Gold und Silber auszuzahlen. Jedoch Desiderius ließ sich in seiner Halsstarigkeit weder durch Vitten noch durch Geschenke bewegen und die Gesandten mußten unverrichteter Dinge zurücksehren.
- 29. Jetzt bot König Karl alle seine Mannen im Reich der Franken auf, schickte einen Theil seines Heeres zur Besetzung der Klausen voraus und rückte dann selbst über den Mont Cenis nach. Desiderius aber hatte sich mit dem ganzen Langobardenheer in den Klausen zu tapserem Widerstand gerüstet und sie noch auf jegliche Weise befestigt.
- 30. Als König Karl die Klausen erreicht hatte, schickte er von neuem Gesandte an Desiderius und bot ihm nochmals unter den früheren Bedingungen Frieden an. Wie dieser darauf nicht ein=

<sup>1)</sup> Baleftrina. - 2) Tipoli.

ging, so verlangte er nur wenigstens drei Söhne von langobardischen Richtern als Geißeln für die Herausgabe der römischen Städte und versprach dann ohne weiteren Kampf mit seinem Heere wieder heimzuziehen.

- 31. Jedoch auch das vermochte nicht seinen boshaften Sinn zu beugen. Wie aber der allmächtige Gott die Treulosigseit und den unerträglichen Hochmuth des Königs Desiderius ansah, da sandte er, als die Franken am andern Tage schon nach Hause abziehen wollten, einen gewaltigen Schrecken über den König, seinen Sohn Adalgis und alle Langobarden, also daß sie in derselbigen Nacht ihr Lager und alles was darinnen war im Stich ließen und, ohne daß sie semand verfolgt hätte, insgesammt die Flucht ergrissen. Wie das die Franken gewahr wurden, setzten sie ihnen nach und tödteten viele von ihnen. Desiderius sloh in größter Eile nach Pavia, und schloß sich da mit den Richtern und vielen Langobarden ein und rüstete sich zum Widerstand gegen die Franken. Sein Sohn Adalgis zog sich mit dem Franken Autchar, der Frau und den Söhnen Karlmanns nach Verona zurüch, als der sesseten Stadt des Reichs.
- 32. Der Rest der Langobarden kehrte zerstreut nach Hause zurück. Aus Spoletum und Reate hatten, schon als Desiderius nach den Klausen aufbrach, einige vornehme Männer sich in die Gewalt des Papstes begeben, ihm Treue geschworen und sich wie Römer scheeren lassen; und alle übrigen im Herzogthum Spoleto wünschten sich dem h. Petrus und der römischen Kirche zu ergeben, aber es war nur aus Furcht vor ihrem König unterblieben. Zetzt aber, nach der Flucht aus den Klausen, wandten sich alle aus dem ganzen Herzogthum Spoletum an den Papst, daß er sie in den Dienst der Kirche ausnehme und wie Kömer scheeren lasse. Er willsahrte ihnen, und ließ sie alle groß und klein in der Peterstriche schwören, ihm als dem Stellvertreter des heiligen Apostels Petrus und allen seinen Nachsolgern treu und gehorsam zu verbleiben, sie und ihre Kinder und ihre ganze Nachsommenschaft.
- 33. Nachdem sie nun ihren Eid geleistet hatten, wurden sie nach der Sitte der Römer geschoren. Hierauf setzte ihnen der heilige

Bater einen Herzog, den sie sich selbst gewünscht hatten, nemlich den Hildeperand, einen hocheblen Mann, der sich mit den ersten unter den Schutz des römischen Stuhls gestellt hatte. Und also brachte Papst Hadrian das Herzogthum Spoletum unter die. Gewalt des heiligen Petrus. Aber auch die ganze Bevöllerung der Herzogthümer Firmum, Auximum und Ankona und von dem Kastell Felicitas 1) begab sich nach ihrer Rückfehr von den langobardischen Klausen in den Schutz und die Gewalt des Papstes. Und nachdem sie den Eid der Treue geleistet, wurden auch sie zu Römern geschoren.

- 34. König Karl aber rückte mit seinem ganzen Heere vor Pavia und belagerte die Stadt von allen Seiten. Sodaun schiekter ins Frankenland und ließ seine Gemahlin Hilbegard und seine Söhne holen. Als er aber hörte, daß Adalgis nach Verona gestohen sei, ließ er seine Hauptmacht vor Pavia und zog mit einem kleinen aber tresslichen Theil seines Heers gegen Verona. Sobald er da angelangt war, ergaben sich ihm Autchar und Karlmanns Frau und Söhne freiwillig, worauf er tann nach Pavia zurücktehrte. Von da aus sandte er mehrere Heerhausen gegen verschiedene langobardische Städte nördlich vom Po und eroberte sie.
- 35. Nachdem er sechs Monate mit der Belagerung Pavia's zugebracht hatte, empfand er ein starkes Berlangen, die Stätte des heiligen Petrus zu besuchen, zumal da das heilige Ofterfest bevorftand. So zog er denn begleitet von vielen Bischöfen, Aebten und Richtern, Herzogen und Grafen und zahlreicher Mannschaft durch Tuscien hieher auf Rom zu. Wie aber Papst Hadrian vernahm, daß der König der Franken so plötzlich heranziehe, wurde er in großes Erstaunen versetzt und schiedte sogleich die sämmtlichen Richter zu seinem Empfang etwa 30 Meilen ihm entgegen nach dem Orte der Novas heißt, woselbst sie ihn mit den Bannern 2) empfingen.
- 36. Eine Meile von der Stadt aber empfingen ihn alle Knaben aus ben Schulen, Del- und Balmzweige in den Sanden

<sup>1)</sup> Am obern Tiber norböftlich von Aresso gelegen. - 2) Bandora. C. oben Seite 5 und 24.

und Loblieder ihm zu Ehren singend. Und wie es beim Empfang des Exarchen oder des Patricius der Brauch ist, so ließ der Papst dem König Karl das Zeichen des Kreuzes entgegentragen und erwies ihm die höchsten Ehren.

- 37. Sobald aber ber große Karl, ber König ber Franken und Patricius von Rom, die heiligen Kreuze sich ihm nahen sah, slieg er ab vom Pferde, um mit seinen Richtern zu Fuß nach St. Beter zu gehen. Der heilige Bater aber stand schon frühe des Sabbaths auf, eilte mit der ganzen Geistlichkeit nach St. Beter, und erwartete hier den Frankenkönig auf den Stufen der Vorhalle der Peterskirche.
- 38. König Karl füßte bei seiner Ankunft alle einzelnen Stufen und nahte sich so dem Papst, der oben in der Vorhalle an der Pforte der Kirche stand. Alsbann umarmten sie sich und indem Karl die rechte Hand des Papstes hielt, traten sie zusammen in die Kirche des heiligen Petrus, wo die gesammte Geistlichkeit und alle Diener Gottes mit lauter Stimme sangen: "Gesegnet sei der da kommt in dem Namen des Herrn!" So schritt nun König Karl mit dem Papst, mit den Bischöfen, Aebten, Richtern und allen Franken, die ihn begleitet hatten, zu dem Grad des Apostels Petrus: hier sielen sie alle nieder und beteten zu dem allmächtigen Gott und dem Fürsten der Apostel und priesen die göttliche Macht, daß sie ihnen auf die Fürbitten des heiligen Petrus den Sieg versliehen habe.
- 39. Nachdem er hier seine Andacht verrichtet hatte, bat der König den Papst um die Erlaubniß, in die Stadt Rom eintreten und hier in den verschiedenen Gotteshäusern beten zu dürfen. Sie zogen also sofort noch an dem nemlichen Oftersamstag nach Rom hinüber und in die Kirche des Heilandes neben dem Lateran, wo der König mit seinen Begleitern verweilte, bis der Papst das Saframent der heiligen Tause versehen hatte, und alsdann kehrte er nach St. Beter zurück.
- 40. Am Morgen bes Sonntags, als am heiligen Ofterfest, sanbte ber heilige Bater alle Richter und die ganze Ritterschaft ber Stadt zu bem König und ließ ihn sammt allen Franken in

feierlichem Aufzuge nach der Kirche der heiligen Mutter Gottes zur Krippe geseiten, wo er das heilige Mesopfer verrichtete. Als das vorbei war, führte er ihn in den Lateran, um mit ihm an der apostolischen Tasel zu speisen. Am zweiten und dritten Feiertage las der Papst in gleicher Weise die Messe vor König Karl.

- 41. Am vierten Tage zog der heilige Bater mit den geistlichen wie weltlichen Richtern der Stadt nach der Peterskirche, um sich mit dem Frankenkönig zu besprechen. Er beschwor ihn mit Bitten und väterlichen Ermahnungen, jenes Versprechen in allen Stücken zu erfüllen, das einst sein seliger Vater Pippin und er selbst mit seinem Bruder Karlmann und allen frankischen Richtern dem heil. Petrus und dessen Stellvertreter, dem Papst Stephan dem Jüngeren, während seines Aufenthalts im Frankenreich gemacht hatte, und den heiligen Stuhl für ewige Zeiten in den sicheren Besits der ihm zugehörigen Städte und Gebiete zu seizen.
- 42. Nachdem er sich nun die frühere zu Carisiacus im Frankenland ausgestellte Schenkungsurkunde hatte vorlesen lassen, ließ König Karl mit Zustimmung seiner Raplan und dem Muster der ersten eine neue Urkunde durch seinen Kaplan und Notar Itherius aussehen, in der er den heiligen Stuhl in seinem früheren Besit bestätigte und ihm ein Gebiet zu übergeben versprach, unter Bezeichnung der Grenzen: nemlich von Luna 1) angesangen, mit Einschluß der Insel Korsika, die Besitzungen in den Gebieten von Surium, Mons Bardonis, Bercetum, Parma, Regium, Mantua und Mons Silicis, außerdem das ganze Exarchat von Kavenna in seinem alten Umsang, die Provinzen Benetia und Istria, endlich die Herzogthümer Spoletum und Benevent. Und nachdem dies Schenkungsurkunde ausgesetzt war und Karl sie eigenhändig unterzeichnet hatte, ließ er sie auch von allen Bischöfen und Aebten, Herzogen und Grasen unterschreiben.
- 44. Bei seiner Ruckfehr nach Ticinus betrieb ber Frankenkönig die Belagerung der Stadt mit aller Macht und da durch den Zorn Gottes zugleich heftige Krankheiten unter den Ein=

<sup>1)</sup> Bgl. G. 7 Hnm. 4.

wohnern ausbrachen, so bekam er endlich die Stadt mit dem König Desiderius in seine Gewalt, und unterwarf sich das ganze Reich der Langobarden. Den König Desiderius und seine Gemahlin aber führte er mit sich nach dem Frankenlande ab.

## 2. Aus ber Chronif von Novalese.

- III, 9. Als Desiderius der Langobardenkönig hörte, daß König Karl im Anzug gegen ihn sei, entbot er alle Großen seines Reichs zu sich und befragte sie was jetzt zu thun sei. Sie gaben ihm zur Antwort, er mit seinem kleinen Heere könne der Uebermacht der Franken nicht die Spize bieten. "Aber laß," so sprachen sie, "alle Thäler und Pässe, die aus Gallien nach Italien herüberssühren, durch eine Mauer, die von Berg zu Berg gezogen wird, schließen und so ihnen den Weg versperren." Und also that er auch. Und bis auf den heutigen Tag sind noch die Grundmauern dieser Besteltigung zu sehen.
- 10. Als dies nun von Desiderius geschehen war, und die Franken nirgends einen Uebergang sinden konnten, rückte ein Theil des fränkischen Heeres einen Tag um den andern, zu tausend oder zweitausend Mann, heran und sie belagerten die Langobarden, die in ihren Verschanzungen standen. Es hatte nun König Desiderius einen Sohn mit Namen Algis, einen ungemein starken Jüngling: der pslegte zu Kriegszeiten mit einem eisernen Stock herumzureiten und seine Feinde damit zu Boden zu schlagen. Wie er aber sah, daß die Franken sich nicht rührten, übersiel er sie plöglich, hieb mit seinen Leuten rechts und links auf sie ein und richtete ein arges Blutbad unter ihnen an. Da kam eines Tags ein langobardischer Spielmann 1) zu Karl und sang ein Lied, das solgenden Inhalt hatte: "Welchen Lohn wird der empfangen, der den Karl ins Land Italien sührt, auf Wegen, wo kein Spies gegen ihn aufgehoben,

<sup>1)</sup> Dazu machte bie Bollsfage ben Briefter Anbreas von Ravenna, ber nach andern Karls Wegweifer war.

fein Schild zurückgestoßen wird, und keiner seiner Leute Schaden leiden foll?" Wie das dem König Karl zu Ohren kam, berief er den Mann zu sich und versprach ihm alles, was er fordern würde, nach erlangtem Sieg zu gewähren.

14. Das gange Beer wurde nun gufammenberufen und Rarl empfahl fich ben Bebeten Des Abts und Der Brüder Des Rlofters 1), nahm Abichied von ihnen und jog ab. Der Spielmann munte jett porausgeben: er ließ aber Die gewöhnlichen Bege bei Seite liegen und führte ben König über einen Bergfteig, wo es bis auf den heutigen Tag "der Frankenweg" heift. Bie fie ron Diefem Berg niederstiegen, famen fie in die Ebene bes gavenfischen Fleckens 2). fammelten fich baselbst und ftellten fich jum Rampf gegen Defiberius auf. Diefer hoffte Rarl jur Schlacht vor fich ju haben, Rarl aber eilte ihnen vom Gebirge berabsteigend in den Ruden. Gobald Defiberius bies erfuhr, marf er fich auf fein Pferd und floh nach Bavia. Die Franken aber ergoffen fich über bas gange Land und eroberten und verwüfteten alles, Burgen und Dörfer. Jest trat nun ber Spielmann bor ben Ronig und mahnte ihn an fein Berfprechen. Der König sprach: "Fordere mas bu willft." Darauf antwortete er: "3d will auf einen biefer Berge fteigen und mit Dacht in mein horn ftogen, und soweit man es hören wird, das Land follft du mir zum Lohne geben mit Dannern und Weibern, Die barin find." Der König fprach: "Es geschehe, wie du gesagt haft." Der Spielmann verneigte fich, ftieg auf einen Berg und blies. Dann stieg er sogleich wieder herab, ging durch Börfer und Felder und wen er fand, fragte er: "Bast du Sorn blafen hören?" Und wer nun antwortete: "Ja, ich hab's gebort," bem gab er eine Maulschelle und fagte: "du bist mein eigen." Also verlieh Karl dem Spielmann bas Land, soweit man fein Blafen batte boren tonnen; und er und feine Gohne nach ibm besagen es, und bis auf ben heutigen Tag beißen die Ginmobner biefes Landes Die Bufammen= geblasenen (Transcornati). Rarl eroberte nun Turin und alle Städte und Burgen. 218 er aber vor Pavia fam, lebte bort noch

<sup>1)</sup> novalefe. - 2) Giaveno.

ber fromme Bischof Theodorus, ber bamals auf bem bischöflichen Stuble faß. Wegen feiner Berbienfte mar es bem Rarl bom Simmel verboten, fo lange biefer Bischof auf Erben weile, Die Stadt zu erobern. Und fo mar es bem Rarl gottlich offenbart worden. Er zog also wieder von bort ab und nahm bie Städte alle ein, nemlich Iprea, Bercellis, Novaria, Blacentia, Mailand, Barma, Tertona und die am Meere gelegenen famint ihren Burgen. Richt lange barnach ftarb jener fromme Bischof. 218 sein Tob Karl gemelbet murbe, fammelte er fein ganges Beer und jog vor Bavia, wo fich Ronig Defiberius mit feinem Cohn Algis und feiner Tochter eingeschlossen hatte. Defiderius war fehr bemuthia und aut. Bedesmal ftand er, wie etliche ergablen, um Mitternacht auf und ging in die Kirchen ber beiligen Michael und Sprus ober andere, um ba ju beten; Die Thore der Kirchen öffneten fich ihm foaleich von felbst vor feinem bloken Anblid. Wie nun Rarl Die Stadt Bavia icon lange belagert hielt, ichrieb bes Defiderius Tochter einen Brief an Karl und icon ihn mit einer Armbruft über ben Fluß Ticinus; in bem Briefe ftand, wenn fie ber Ronig zum Chaemabl nehmen wolle, werde fie ihm die Stadt und ben gangen Schatz ihres Baters überliefern. Rarl antwortete ihr barauf fo, daß die Liebe der Jungfrau nur noch ftarfer entzündet murde. Gie ftahl ihrem ichlafenden Bater Die Schluffel ber Stadt unter bem Ropftiffen weg und melbete bem König wieder vermittelft ber Armbruft, er folle fich in biefer Nacht bereit machen auf ein gegebenes Zeichen in Die Stadt zu ruden. Als nun Karl Nachts ins Thor einzog, fprang ibm das Mädchen fröhlich entgegen, aber im Gebränge gerieth fie unter die Sufe ber Roffe und wurde, weil es finftere Racht mar, von diesen gertreten 1). Ueber bem Bewieher ber Pferde erwachte Algis, bes Königs Cohn, jog fein Schwert und töbtete alle Franken, die in das Thor einzudringen suchten. Aber fein Bater verbot ibm, fich zu wehren, weil es Gottes Wille fei, daß die Stadt in Feindes Sand komme. Da entfloh Algis, als

<sup>1)</sup> Dieß erinnert an die schöne römische Sage von ber Tarpeja, die Livius erzählt.

er sah, daß er ein so großes Heer nicht aufhalten könne, Karl aber nahm die Stadt in seinen Besitz und zog in die königliche Burg und ließ sich daselbst Treue schwören. Einige sagen, Karl habe dem König Desiderius in der Stadt Pavia die Augen ausstrechen lassen.

21. Als nun Rarl bereits im ruhigen Besitz von Italien mar und fich in der Stadt Ticinus, Die auch Bavia genannt wird, aufbielt, wollte Mais, ber Gobn bes Königs Defiberius, feben mas da vorging und gesprochen wurde nach Art der Reider, und wagte es felbst nach Bavia zu tommen. Denn er war, wie ichon gesagt, von Jugend auf fehr ftarf, fuhn von Muth und ftreitbar. Er fuhr zu Schiff babin, nicht wie ein Königsohn, fondern umgeben von wenigen Leuten, wie einer aus geringem Stande. Bon niemanden wurde er erkannt, bis zulett von einem ehemaligen treuen Diener seines Baters. Es war aber schon lange ber, bag er Bater und Reich verloren hatte. Wie er fich nun von jenem erkannt fab. fo bat er ihn flehentlich und bei bem Gib ber Treue, ben erZeinft feinem Bater geschworen, bag er ibn nicht bem König Rarl verrathen möchte. "Bei meiner Treue," antwortete jener, "ich will dich niemanben verrathen, fo lange ich bich verhehlen tann." "Go bitte ich benn," fagte Algis weiter, "fete mich heute, wenn ber Ronig ju Mittag fpeift, ans Ende eines Tisches und schaffe, daß alle Knochen die man von der Tafel aufhebt, vor mich gelegt werden." Der andere versprach es, benn er mar's, ber bie foniglichen Greifen auftragen mußte, und als es nun ans Effen ging, fo that er alles ber Berabredung gemäß. Algis aber gerbrach alle Knochen und af gleich einem hungrigen Lowen, ber feine Beute verschlingt, bas Mart baraus, marf sie bann unter ben Tisch und machte einen tüchtigen Saufen gufammen. Bierauf ftand er por ben andern auf und ging fort. Der König, wie er die Tafel aufgehoben hatte und die Menge Knochen unter bem Tifch erblidte, fragte: "Wer hat, um bes Simmels willen, foviel Knochen zerbrochen?" Alle antworteten, fie wüßten es nicht, einer aber fprach: "Es faß bier ein ftarfer Degen, ber zerbrach alle Sirfche, Baren- und Ochfenknochen, als maren es Sanfstengel." Der Rönig ließ augenblidlich ben Speisauftrager

rufen und sprach: "Wer und woher war der Mann, der hier saß und die vielen Knochen zerbrach." Er antwortete: "Ich weiße es nicht, o Herr." Karl erwiderte: "Bei meines Hauptes Krone, du weißt es." Wie er sich entdeckt sah, fürchtete er sich und schwieg. Als aber der König erfannte, daß es Alzis gewesen, war es ihm höchst ärgerlich, daß er ihn so ungestraft hatte von dannen gehen lassen, und er sprach: "Bo hinaus ist er gegangen?" Da versetze einer: "Er kam zu Schisse und wird so vermuthlich auch wieder weggehen." "Billst du," sprach ein anderer zum König, "daß ich ihm nachsetze und ihn umbringe?" "Auf welche Weise?" fragte Karl. "Gib mir deine goldenen Armspangen, und ich will ihn damit berücken." Der König gab sie ihm alsbald und er versolgte ihn, um ihn zu tödten.

22. Bener eilte also schnell bem Alais zu Lande nach, bis er ibn einholte. 218 er ibn von ferne fab, rief er ibn bei feinem Ramen, und meldete ihm bann, daß Rarl ihm feine goldenen Urmfpangen zum Geschenk sende, und schalt ihn, daß er fo beimlich Davongegangen, er folle nun mit feinem Schiff ans land fabren. Algis that fo: wie er aber näher fam und die Babe auf ber Spite bes Speers ihm barreichen fah, abndete er Berrath, marf feinen Banger über bie Schulter, nahm feinen Speer gur Band und rief: "Bas du mir mit bem Speere reichst, will ich auch mit bem Speer empfangen. Gendet mir übrigens bein Berr betrüglich biefe Gabe, damit du mich tödten mögeft, so will ich ihm nicht nachsteben, und schicke ibm bafür meine Armspangen." Er reichte fie jenem hinüber, ber in feiner Erwartung getäuscht heimkehrte und bem König Rarl bes Alais Armfpangen brachte. Wie aber Rarl fie anlegte, fo fielen fie ibm bis auf Die Schultern. Da rief Rarl aus: "Es ift fein Bunder, baf biefer Mann Riefenftarte bat." Der König fürchtete aber Diefen Algis allezeit, weil er ihn und feinen Bater bes Reichs beraubt hatte; und weil er ein fo gar starter Geld mar, barum wollte er ihn umbringen laffen.

23. Wie aber Algis so großer Gefahr entkommen war, begab er sich zu seiner Mutter ber Königin Anza nach Brixia, wo sie ein reiches Münster gestiftet hatte.

#### 3. Aus bem Leben ber heiligen Amelius und Amicus.

Wie alle Flüsse in das Meer sich ergießen, so ergossen sich auch, nachdem die Langobarden von den Klausen gestohen waren, alle möglichen Bölkerschaften unter König Karl in das Land Italien. Der König Desiderius stellte sich ihm aber doch noch einmal im offenen Felde entgegen mit seinem kleinen Heere. Denn wo Desiderius einen Briester hatte, da hatte Karl einen Bischof, wo jener einen Mönch, dieser einen Abt, wo jener einen Fussoldaten, dieser einen Gerzog und Grasen, wo Desiderius einen Mann, da konnte Karl dreißig ins Feld stellen.

Die Schlacht hub also an und drei Tage lang stritten die Langobarden mannhaft und wichen vor der ungeheuren llebermacht nicht zurück. Um Ende des dritten Tags aber rief Karl von göttslichem Feuer entslammt, seinen Hauptleuten zu: "Entweder fallet im Streite oder ertämpfet euch den Sieg." Da mußte Desideriuß mit dem Heer der Langobarden dis zu dem Orte sliehen, der jeht Mortaria heißt, damals aber ob seiner Lieblichseit "das schöne Wäldchen" genannt wurde. Hier hielt er mit den Seinigen Stand und sprach zu ihnen: "Tapfere Krieger, esset Wrot mit mir, trinket Wasser und lasset eure Rosse sich etwas verschnausen." Um andern Morgen aber zog König Karl wieder zegen sie und faud die Langobarden wohl gerüstet. Beide Heere stritten mannhaft und feine geringe Anzahl kam auf beiden Seiten um, und darum heißt der Ort bis auf den heutigen Tag Mortaria, das ist das Todtensseld. Bon da sloh Desideriuß nach Pavia.

#### 4. Aus ber Chronit bes Mondys von Salerno.

<sup>9.</sup> Zu ben Zeiten bes Königs Desiberius zeichnete sich in ben Wissenschaften der Diakonus Paulus aus. Er stammte aus der Stadt Forojuli und nach dem Rang dieser Welt von nicht niedrigen Eltern ab, vom König und von allen war er hoch geschätzt und geliebt, so daß der König in allen geheimen Sachen auf seinen Rath hörte. Um dieselbe Zeit vermählte sich Pipins Sohn Karl mit seiner Tochter; auch noch eine andere Tochter hatte der König,

mit Ramen Abelverga, die gab er dem Arichis 1) dem Bergog von Benevent zur Che. Als Die Langobarben in leibenschaftlichem Saft fich gegen einander erhoben, schickten einige von den langobardischen Groken beimlich eine Gefandtichaft an Rarl ben König ber Franken. bag er mit Beeresmacht fame und bas Reich Italien feiner Berr= schaft unterwürfe, und sie versicherten ibn, daß sie ben Thrannen Defiberius gebunden in feine Bewalt liefern und viele Schätze und allerlei mit Gold und Gilber burdmobene Gemander ihm übergeben wollten. Wie König Karl folches borte, fo zog er mit Franken, Alemannen, Burgundern und Sachsen und einem großen Beere nach Italien. Ale Ronig Rarl nach Italien gefommen mar, wurde König Defiberius von feinen Getreuen hinterliftig verrathen und von Rarl gebunden feinen Mannen übergeben, und es fagen einige, daß er ihn habe des Augenlichts berauben laffen. Und Rarl felbst ward als König von gang Italien anerkannt: nur Bergog Arichis von Benevent verachtete feine Gebote, barum weil er felbst auf feinem Saupte eine toftbare Krone trage. Wie Ronia Rarl foldes vernahm, wurde er höchlich erzürnt und rief ben Schwur aus: "Wenn ich nicht mit bem Scepter, bas ich in meiner Sand trage, bem Arichis die Bruft einstoße, fo will ich nicht leben."

Der oben genannte Paulus stand dem König Karl zweimal nach dem Leben aus alter Treue zu Tesiberius; und da solches dem Könige von seinen Getreuen berichtet war, so ließ er es doch lange hingehen wegen der großen Liebe, die er zu ihm trug. Aber als er es zum drittenmal versuchte, ließ er ihn greisen und in offener Bersammlung vor sich führen, und redete ihn mit diesen Borten an: "Sage mir Diakonus Paulus, warum hast du mir zweimal und dreimal nach dem Leben gestanden?" Paulus hohen Sinns, wie er war, gab kühn zur Antwort: "Thue mir, wie du willst, aber ich rede die Wahrheit und es soll nichts salsches aus meinem Munde kommen! Ich dien Getreuer gewesen des ehemaligen Königs Desiberius und diese Diensttreue gilt bei uns auch heute noch."

<sup>1)</sup> Unfer Seinrich.

befahl der König erzürnt seinen Mannen, fie sollten ihm unverzüglich Die Bande abhauen. Als Diefe aber fein Wort auszuführen fich anschickten, so fing ber milbe König wegen ber gar großen Liebe, Die er zu ihm trug, und wegen feiner Beidbidlichkeit tief aufzuseufgen an und brach in die Worte aus: "D Bebe, wenn wir ihm die Bande abhauen, mo finden wir einen fo anmuthigen Schriftsteller wieder ?" Die Grofen aber, die ibn umftanden, und die Bornehmen, benen Baulus ob feiner Anhänglichkeit an Rönig Defiberius verhaft war, gaben zur Untwort: "D Bebe, wenn bu Ronig Diefen Diatonus ungeftraft laufen laffest, fo wird bein Reich feine Festigfeit Da sprach ber König: "Saget mir, was euch nun gut Sie aber erwiderten aus bofem Munde: "Augenblicklich bünft." follen ihm die Augen ausgestoffen werden, damit er hinfort keine Briefe ober Berfdmörungen mehr gegen Gure Bobeit und Gure Berrichaft mit feinen Sanden anzetteln tann." Ale er nun Die Barte und Graufamfeit feiner Leute fab, ward er febr aufgeregt und bachte barauf, ihn vor foldem Unglud zu bewahren, er fprach alfo weiter: "Wo werden wir benn einen fo berrlichen Dichter und Befdichtschreiber wieber finden?" Als er bies gefagt, wollten feine Großen lieber seinen Befehlen gehorden und riethen ibm, er folle ihn auf eine Infel in die Berbannung schicken, damit er fich bort langsam abquale. Das geschah: er wurde in Feffeln auf eine Insel 1) in die Berbannung geschickt und lebte bafelbft lange in Roth und Bein. Aber da Baulus ber Wahrheit folgte, die Christus ift, fo befreite ihn auch die Wahrheit wunderbar mit ihrer ftarken Dacht. Denn ein Mensch, ber ihm oft gedient hatte, entführte ihn beimlich von der Insel und brachte ibn nach Benevent. Wie das bem Fürsten Arichis gemelbet murbe, so murbe er voll Freude, weil es ibn fcon lange verlangt batte, feine Gestalt zu feben und aus feinem Munde Die füßen Worte in fein Berg aufzunehmen. Alsbald ichidte er ihm nicht wenige seiner Großen und Ritter entgegen, Die ihn einholen follten. Und als fie in herrlichem Aufzug nach Benevent

<sup>1)</sup> leo von Oftia fligt bei: auf bie Infel bes Diomebes, bie beutige isola di Tremiti.

famen, fiel der fromme Fürst ihm um den Hals und weinte vor Freude und küßte ihn. Und als Paulus zu der Fürstin Abelperga, der Tochter seines alten Herrn kam, verneigte er sich demüthig vor ihr und sprach: "Ich habe deinen milden Bater verloren, aber der Herr hat mir seine Kinder erhalten und läßt mich dazu noch deine ershabenen Sprößlinge schauen." Da weinte die fromme Fürstin bitterlich-

10. Arichis aber, ber fromme Berricher, gab ihm Diener und Aleider und Speife und Trant im leberfluß und ließ ihn in feinem Schloß wohnen und pflag häufig Gespräche mit ihm über die freien Biffenschaften. Und wenn fie fich miteinander über die beilige Schrift unterhielten, fo mar ber Fürst ganz unersättlich. Als einmal die Rede auf König Karl gefommen mar, fo fprach Baulus unter anterem folgende Worte: "Diefer Karl wird, foviel ich vermuthen fann, mit großer Beeresmacht über bich fommen." Wie Arichis bas vernahm, verließ er Benevent und jog mit feinen Töchtern nach Salernum, einer berrlichen, überaus festen, reichen und mit Lebens= mitteln wohl verfebenen Stadt, Die er nun fofort zu feinem Schute noch ungemein erweiterte. Rönig Rarl aber bot ein machtiges Beer von Galliern, Sadfen, Alemannen, Langobarben und Burgundern auf und zog zornentbrannt gegen die dem Arichis untergebenen 2016. Städte beran. 218 bas Arichis borte, erfchrat er fehr und lieft bie Mauern ber Stadt Salernum ju ungeheurer Sobe aufführen und schickte feine Sendboten burche Land Benevent, daß alle Bifcofe por ihm erscheinen follten. Als biefe berbeifamen, lieft er fie in bas Innere feines Schloffes führen, ging bann ju ihnen und forberte, wie das fein Brauch mar, gefentten Sauptes von ihnen ben Gegen. Ms fie diefen gespendet hatten, sprach ber Fürst zu ihnen: "Run fromme Bater laft uns rathichlagen, wie wir den verdammten Karl aus unserem Gebiet bringen." Und fie hielten Rath, wie fein grimmiger Born zu befänftigen ware. Da legten etliche Bischöfe barene Kleider an, fetten fich auf niedrige Lastefel und zogen ihm fo entgegen; und unterwegs lagen fie beständig bem Beten ob. 218 fie nach Rapua tamen, fetten fie in Gile über ben Bulturnus. Da fprach ein Mann zu ihnen: "Willfommen meine Berren: wohin

13 \*

wollt ihr ?" Gie aber gaben ihm zur Antwort und fprachen : "Rum großen König Karl wollen wir ziehen." Da fagte jener Mann: "Seht zu, ber ift mit feinem Beere bereits an ben Ort getommen, ber Garilianus beift." Dabin wollten fie nun ichnellen Laufs noch tommen. Aber fie fanden ibn mit feinem Beere icon am zwölften Meilenstein 1) bermarts und nicht weit von feinem Lager fliegen fie von ihren Gfeln und ein jeder ließ einen Beiftlichen mit bem Bifchof= stab vor sich bergeben. Als ber Rönig von weitem jolches fab, fo verwunderte er fich febr, und wie ibm feine Leute fagten, es feien Die Bifdjofe von Benevent, fo fprach er: "Für mas tommen Die Bischöfe von Benevent, ba fie boch selbst schon ihrem Fürsten Die Krone vom Saupt genommen haben ?" Unter biefen Worten erschienen Die Bischöfe und fielen vor ihm zur Erbe nieder auf ihr Antlit. Der Ronig nun, milben Ginnes wie er mar, hieß fie zwei und breimal aufstehen, und wie sie fich endlich zaghaft erhoben hatten, fprach ber König zu ihnen: "Ich sebe bie Birten ohne Die Schafe." Aber jene faften wieder Muth und erwiderten: "Der Bolf tam und gerstreuete die Schafe." Da fragte ber Ronig erzurnt : "Wer ift Denn der Bolf?" Und jene antworteren ohne Furcht: "Du felbst bift es." Wie ber fanftmuthige Konig ihren Muth fab, rebete er in freundlicher Beife die Borte zu ihnen: "Obschon ein unseliger Sünder, bin ich boch wiedergeboren im beiligen Waffer und beife nach bem Ramen Chrifti ein Chrift und ftarte meinen Leib fleißig mit bem Zeichen bes Kreuzes; für mas nennet ihr mich nun einen Bolf?" Da gab einer ber Bifcofe mit Namen David, ber aus der Stadt Benevent mar, mit flugen Worten bas zur Antwort: "Burne nicht Berr Raifer, wenn ich rebe. Wir thun Eurer Sobeit fein Unrecht, wenn wir Guch mit einem wilden Thier vergleichen: aber wie ber Bolf feine Beute gerreißt, fo wurdest bu auch, wenn bu als Berr von Samnium fameft, gleich einem Bolfe bie Leiber ber Christen gerreigen." Alsbann ließ er ben herrn also zu bem Raifer sprechen: Ich habe bich jüngst zum Raifer gemacht, ich habe das Seer beines Widersachers und die Macht, die er gegen bich

<sup>1) 21</sup> g beutiche Deifen.

gerüftet hatte, in beine Hand gegeben, ich habe beinen Feind in beine Gewalt gebracht, ich habe beinen Samen auf den Stuhl beiner Herrschaft gesetzt, ich habe dich mit leichter Mühe triumphiren lassen, und du begehrst zu triumphiren über meine Getreuen, die ich einst meinem Blut erworben habe?"

11. Als ber Raifer fic burch folde kluge Rebe übermunden fah und feine Sinterthur mehr fand, um zu entschlüpfen, sprach er: "Wie kann ich meine Unternehmung wieder aufgeben, ba ich boch jungft einen Schwur gethan habe, ich wolle nicht leben, wenn ich mit bem Scepter, bas ich in meiner Sand führe, bem Arichis nicht Die Bruft einschlage." Da fprach ber Bifchof von Salernum mit Namen Robepert: "Bore mich an gnädigster Raifer. Als ber Bierfürst Berodes, der über das Bolt von Juda gesetzt mar, mit seinen Gesellen einmal trunten zu Tische lag und er seinen Gefallen hatte an bem Tang feiner Stieftochter, fo versprach er bem Mabden mit einem Schwur, er wolle ihr gemabren, mas fie muniche: mare es nun ba nicht beffer gewesen, seinen Schwur zu brechen, als bem beiligen Johannes den Ropf abschlagen zu laffen?" "Allerdings mare es beffer gemesen", erwiderte der Raifer. Und als der Bischof fortfuhr: "Wenn es also beffer mar, warum willft bu es ihm bann nachthun?" fo versetzte ber Raifer mit Gelaffenheit : "Lege mir beutlich und furz bar, mas ich nun thun foll." Da fprachen alle Bifchöfe: "Wir wollen machen, daß bu beinen Schwur halten fannft, ohne dich zu versündigen, und daß Arichis in beiner Gewalt stehe, damit du an ihm thuest, was du Gott gelobt hast." Die Bischöfe hatten noch nicht ausgeredet, als der König jubelnd und mit großer Freude zu ihnen sprach: "Thut wie ihr gefagt habt, benn seit solche Rebe aus eurem Mund gekommen ift, bin ich fo voller Freude, daß ich plöglich gang umgewandelt zu sein glaube." Und alsbann brachen sie auf und tamen auf bem Wege zu einer Rirche, Die unweit ber Stadt Rapua gelegen war. Die Bifchofe aber fprachen : "Diefe Nacht noch, herr Raifer, lag uns ausruhen, am andern Morgen aber wollen wir thun, was wir gesagt haben." wurde er immer vergnügter und hoffte zu erlangen, mas er munichte.

So ging ber Tag berum. Mit Unbruch bes Morgens aber ließ ber König die Bischöfe vor sich rufen und empfing fie mit freundlichen Worten und sprach zu ihnen: "Was ihr mir bisber verfprochen habt, das bringet nun schleunig zu Ende." Da fagten Die Bischöfe: "Folge uns o Berr, wir werden bir sicher zeigen, mas du begehrft." Sofort fprang er von feinem Stuhl auf und aina mit ihnen. Nun führten ihn die Bischöfe zu ber Rirche bes b. Märthrers Stephanus und ersuchten ihn einzutreten. Als er mit ihnen und etlichen feiner Großen eingetreten mar, flehte er querft ber Sitte gemäß zu bem herrn um Gnade. Als er aber fein Gebet verrichtet hatte, manbte er fich zu ben Bischöfen und fprach: "Baltet nun, mas ihr geftern unferer Sobeit versprochen habt. Ich betheuere, daß ich ben Arichis vor allen meinen Großen boch halte und ihm feine Gewalt laffen will, nur das eine verlange ich, daß er eine Meile weit meine Waffen trage." Da zeigten ibm Die Bischöfe in großer Furcht ein ungemein großes Bilo bes Arichis, das in einer Ede der Kirche gemalt mar. Boch erzürnt wandte ber Rönig sein Besicht ab und brach in bie Worte aus: "Ihr seid es alfo, die bis jett folden Spott mit mir getrieben. Aber länger werde ich es nicht bulden, vollbringet nur, was ihr gesagt habt, bann aber werbe ich euch nach Gallien in Die Verbannung schicken." Jene erschracken, aber sie bauten auf ben Berrn und sprachen: "Was wir Eurer Hoheit fürzlich versprochen, bas haben wir gehalten; beine Drohungen fürchten wir nicht; thue mas bu willft; nicht nach Gallien fagen wir, fondern fogar nach Afrita fdicke uns wenn bu willft." Darauf erwiderte ber Raifer: "Babt ihr mir Roth zu zeigen versprochen ober einen Menschen? eine Menschen= geftalt ober bunte Farben?" Da antworteten fie: "Sei nicht zornig, Berr Raifer!" (Denn fo nannten ibn alle, Die in feinem Dienft ftanden, da er eine toftbare Krone auf feinem Saupte trug. Raifer aber barf burchaus nur ber genannt werben, ber über bas romische, bas heißt das konstantinopolitanische Reich herrscht. Die Könige ber Gallier haben fich jett biefen Namen angemaßt, benn in alten Beiten wurden fie nie fo genannt.) "Ift benn Arichis nicht Roth?

Beint es nicht in ber Bibel 1): Und Gott ber Berr machte ben Menfchen aus einem Erbentloß? Thue nur an feiner Geftalt, bas beift an feinem Bild, mas bu Gott gelobt baft; benn feine mirtliche Gestalt wirft bu nicht feben vor bem Tage bes Berichts." Wie er nun in allen Studen fich überwunden fab, ging er mutbend por Born auf jenes Bilb ju und gerichlug mit bem Scepter, bas er in feiner Sand führte, Die Bruft beffelben und lieft Die gemalte Krone zerstören und sprach dabei die Worte: "Also ergebe es jedem. der sich aufsetzt, was ihm nicht zukommt." Da warfen sich bie Bifchöfe zu Boben auf ihr Antlit und flehten zu ihm, bag er gleich jett Frieden machen moge. Wie nun der allergnädigste Ronia Die Bitten fo vieler Bater vernahm, fcblog er einen festen Frieden amischen ben Beneventanern und ben Franken und befräftigte ben Bertrag burch eine geschriebene Urkunde und lieft sich von ben Beneventanern Beifieln ftellen, barunter auch ben Grimvalt, bes Arichis Sohn. Wie das geschehen mar, schieden fie von einander. Bischöfe gingen nach Saufe gurud, ber Konig aber febrte auf bem Bege wieder um, ben er gefommen war. Rady Salernum fcicte er nur einen feiner Großen ab, um fich ben Friedensvertrag befraftigen zu laffen und Die ichon genannten Beigeln vom Fürsten Arichis in Empfang zu nehmen.

12. Als dieser Gesandte mit einem zahlreichen Gesolge nach Salernum kam, ward er von Arichis ungemein stattlich empfangen, wie das nun erzählt werden soll. Es sammelte nemlich Arichis ein großes Heer, um den Gesandten mit Pracht und Ehren zu empfangen und stellte seine Mannen in verschiedener Kleidung und Bewassnung auf. Auf der Treppe seines Palastes stellte er in zwei Reihen Knaben auf, die Sperber oder ähnliche Bögel auf der Hand trugen; alsdann stellte er Jünglinge in der Blüthe des Alters auf und diese trugen Habichte oder andere Bögel der Art; einige von ihnen aber saßen am Brettspiel 2). Gleich nach ihnen stellte er Männer

<sup>1)</sup> I Mof. 2, 7. — 2) In ähnlicher Weise empfängt Kaifer Karl bie Gesandten bes beibnischen Königs von Marsilie im Rolandslied, wo es B. 166. 167. beißt:

Sie vunden den keiser zware Ob deme Schachzable.

auf, benen bas haar grau zu werben anfing 1); zulett famen Greife, Die im Rreife herumftanden und einen Stab in ber Sand hielten, und in beren Mitte faß ber Fürft felber auf goldenem Stuhle. Als nun ber Gefandte mit feinem Gefolge in Die Dabe ber Stadt fam, fo fchicte ihm Arichis nicht wenige von feinen Großen zum Empfang entgegen. Da glaubten bie Franken, ber Fürst selber befände sich unter ihnen, und fragten einander, wie er benn aussehe, damit fie ihm ihren ehrfurchtsvollen Gruß barbringen tonnten. Als sie aber hörten, daß er gar nicht da fei, so zogen fie ausammen weiter und, wie fie bie Stadt erreicht hatten, fogleich bem Balaft zu. Und wie sie nun an die Treppe bes Balaftes tamen, trafen fie jene Angben, Die auf beiben Seiten aufgestellt waren. Bei Diesem Unblick glaubten Die Gefandten bier bem Fürsten selbst zu begegnen. Aber fie erhielten zur Antwort : .. Geht nur weiter vor!" Als fie etwas weiter tamen und nun die andersgekleideten in der Blüthe des Alters stehenden Jünglinge erblickten, meinten fie, bier muffe nun ber Fürst gang ficher fein. Aber fie erhielten zur Antwort: "Geht nur gu!" Wie fie nun voll Berwunderung weiter schritten, famen fie zu ben schon altlichen Mannern, Die wieder anders gekleidet maren. Jest hatten fie keinen Zweifel mehr und suchten aufmertsam mit ihren Augen nach bem Fürsten. Aber fie erhielten gur Antwort: "Geht nur weiter vorwarts!" Als fie endlich ben Saal erreicht hatten, in bem ber Fürst mar, erblickten fie bie ebeln Geftalten ber Greife, in beren Mitte auf goldnem Stuhl Arichis thronte. Sogleich fprang nun Diefer von feinem Site auf und als fie fich gegenseitig gruften, verspottete er ihn auf Diefe Beife, bag er absichtlich bas Scepter, bas er in ber Sand trug, ju Boben fallen ließ. Wie ber Gefandte bas fah, bub er es fogleich wieder auf, überreichte es bem Fürften und fprach ehrerbietig zu ihm die Worte: "Nicht mas wir borten, haben wir gefeben, fondern weit mehr haben wir gefeben, als wir zuvor borten." Auf ben Abend aber ichidte ihnen ber Fürst Arichis mancherlei

<sup>1)</sup> Im Tert heißt es; id ipsum hine inde, ut diximus, canos spargens astare fecit.

Speisen, auch töstliche Weine und andere Getränke zu und wies bem Gesandten mit seinem Gefolge eine Wohnung bei hofe an 1).

- 13. Um andern Tage ftattete ibm nun ber Fürst felbst einen Besuch ab und ertundigte sich nach seinem Befinden. Sierauf ant= wortete der Gefandte: "Niemals erinnere ich mich, besser mich befunden zu haben, ale jetzt." Und ale er nun die gange Beisbeit bes Urichis fah, ben Balaft, ben er fich erhaut hatte, Die Speifen feiner Tafel, Die Wohnungen seiner Stlaven und ber gangen Diener= schaft, und ihre Kleidung und die Mundschenken, da sprach er voll Bewunderung weiter: "Es ift mahr, was ich bei mir zu Lande von beiner Beisbeit und Berrlichkeit babe fagen boren: ich wollte benen, die es mir erzählten, nicht glauben, bis ich nun felbst ge= kommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe und finde, daß mir nicht die Sälfte fund gethan worden ift." Alsbann gab ibm Arichis feinen Gobn Brimoalt mit noch andern als Beifel und machte ibm reiche Geschenke. Bene aber verabschiedeten fich bei bem Fürsten und traten ihre Rudreife an. Manche erzählen, daß Raifer Rarl felbst als Gefandter verkleidet gefommen fei, um die gerühmte Berrlichkeit des Arichis zu feben, und daß er der Gefandte, von bein ich eben fprach, gemefen fei.
- 14. Wie aber Grimoalt mit seinen Begleitern nach Pavia kam, ward er von dem König mit Freuden aufgenommen und blieb lange Zeit um ihn.
- 17. Nachdem nun Arichis neun und zwanzig Jahre und sechs Monate regiert hatte, entschlief er schon betagt eines sansten Todes zu Salernum und ward daselbst in der Kirche der heiligen Mutter Gottes begraben.
- 20. Dies wenige möge von dem vielen, das sich sagen ließe, genügen. Zetzt will ich die Grabschrift 2), welche von dem gelehrten Diakon Paulus versaßt wurde, hier einsügen. Arichis wurde drei und fünfzig Jahre alt und starb am 26. August des Jahres nach der Geburt des Herrn 787, in der zehnten Indiction. Seine und

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Geschichte ergählt ber Mond von St. Gallen II, 6 von bem Empfang ber byzantinischen Gesandten an Laris hofe. − 2) In 26 Diftiden.

ber Fürstin Adalperga Kinder sind Romoald, Grimoalt, Gifolf, Theoderada und Abelchisa.

- 36. Wie aber Baulus, von bem ich oben fprach, ben Tod bes Fürsten Arichis und feines Cobnes Romuald erlebt batte, verließ er Die Herrlichkeit dieser Welt und ging in bas Kloster bes beiligen Benedift. Dafelbit zog er bas Rleid ber Frommigfeit an und gelobte bis an fein Ende ba auszuharren. Er lebte in größter Un= schuld und Demuth und beobachtete ein Stillschweigen in übermenschlicher Weise. Als ber Abt und die Brüder ihn einmal darum tabelten, baf ein übermäßiges Schweigen nicht aut fei und ben Ausfprüchen ber heiligen Bater gang entgegen, so erwiderte er weise und scharffinnig, wie er mar: "Ich habe vor Reiten viel unnüte Worte geredet: es ist billig, daß ich mich jett auch der erlaubten enthalte. wie Bapft Gregor fagt: "Wer unerlaubtes nicht gethan bat. ber moge erlaubtes thun, und wer unerlaubtes gethan bat, ber enthalte fich des erlaubten." Darauf entgegnete ihm der Abt: "Lak dir ge= nugen an tem, mas unfer Bater Benedift in feiner Ordensregel porfdreibt." Wie Baulus bas borte, gab er feinen angelobten Borfap auf und begnügte sich bei ber Klosterregel mit den übrigen Brüdern.
- 37. Da er aber von dem Abt und den Brüdern des Rlofters inständig gebeten murbe, eine Erklärung ju bem, mas in ber er= mahnten Ordensregel dunkel mar, zu verfassen, so gab er zur Unt= wort, daß er dies gern thun wolle, und erflärte alle dunkeln Stellen in herrlicher Weise und gab bem Werk ben Titel "über bie Orbensregel". Auch noch manche andere Werke ichrieb er in schöner Sprache. Und nachdem er lange in ber frommen Brüberschaft gelebt, vollendete er bort auch hochbetagt ben Lauf seines Lebens und murbe im Aloster Cassinum, wo auch der heilige Benedikt ruht, beigesett: und auf seinem Grabe habe ich noch die Inschrift gefunden, in ber fein Leben, seine Beisheit und sein Alter beschrieben ift. Er mar aber ein in allen Dingen verständiger Mann, bes göttlichen Wortes wohl fundig und mit den Wissenschaften ungemein vertraut. An der Batriarchalfirche von Aquileja mar er Diakonus. ben ber Burft Aridis in ber Stadt Salernum erbaute, fcmudte

er mit seinen Bersen; weil fie aber in ber lange ber Zeit verwittert und abgefallen sind, habe ich fie nicht mehr lefen können.

# 5. Aus ber Chronif bes Mönchs Beneditt vom Berg Sorafte1).

16. König Rachis nahm ein Weib aus ber Stadt Rom mit Namen Taffia und brach bas einbeimische Gefet ber Langobarben und that nicht, mas darin hinsichtlich ber Morgengabe 2) und des Mithiums 3) bestimmt ift. Er machte aber Schenkungen nach römischem Rechte, wie es die Römer wollten. Darob ergrimmten Die Langobarden gegen König Nachis und unterhandelten mit Aftulf über die Herrschaft. König Rachis zog nach der vor Alter zu Grunde gegangenen Stadt Binna, baselbst mobnte ein Langobarde Namens Luvo, ber mar ohne Erben gestorben. Es beift aber im Langobarbenrecht, baf bas But eines ohne Erben verftorbenen Langobarben an das königliche Haus falle. König Radis trat also in ben Besits von bem gangen Bermögen bes Lupo. Die Rönigin Taffia ersuchte nun ihren Bemahl, daß er mit ihr nach bem Berge Sprapte (Soratte) zu bem Kloster bes heiligen Silvester gebe, um baselbst zu beten; benn bie Römer pflegen öfters babin zu geben. Der König war feinem Beibe ju Billen und jog mit feinem Befolge babin. Und König Rachis und die Königin Tassig stellten an das Kloster ber beiligen Gilvefter und Nonnosus eine Schenkungs= urkunde aus über ein Gut, das Uftriciano hieß und im Gebiet von Spoletum, im Bau Binnis gelegen mar, fammt ber bortigen Rirche

<sup>1)</sup> Bu S. 162. 163. — 2) Morgyncaph. — 3) Die sangobarbijche meta, mithium sumser jetzige Wiethe) ift ber Kaufvreis, burch bessen Erlegung von Seiten bes Mannes die Berlobung geschossen vorte. Die eine Silfte davon bildret ben Brautschap, die andere siel an den Bater der Braut oder wer an dessen Stelle das Mundium, die Bormundisals, über sie hatte. Nach sangobardischem Recht war es jedoch dem Bräutigam verboten, mehr als den vierten Theil seines Bermögens als Worzengade und mehr als 300 Schillinge als meta zu geden. In Lintprands Geschen (XVI, 8) in ferner bestimmt: "Keinem soll es erlauft sein, seinem Weide in irgend welcher Form etwas weiteres zu geden, als was er ihr am Berlobungstage als Wethum und Worzengade schenkte. Bas er itr barüser gibt, soll nicht zilltig sein.

und allem was dazu gehörte, wie er es von Herzog Lupo geerbt hatte. Drei Tage lang verweilte er auf dem Berge, dann kehrte er nach der Stadt Spoletum zurück. Die Langobarden waren darüber nach ihrer Art ganz wüthend und verlangten einstimmig von Astulf, daß er die Schenkung für ungültig erklären solle, die Rachis, der hinfort nicht mehr König sein dürfe, gemacht hatte. Ustulf gelobte endlich so zu thun, wenn ihm die Langobarden die Derrschaft übertrügen.

17. Aftulf wurde in der Kirche des heiligen Bischofs Ambrosius zu Mailand gekrönt; seine Erwählung siel in den Monat Juni der zehnten Indistion 1). Hierauf berief er den Erzbischof Balerius von Navenna und den Erzbischof Konaldus von Mailand und alle Bischöfe, Nebte und langobardischen Richter und Getreuen in Italien zu einer Versammlung und erließ Bestimmungen, wie es die Langobarden gewollt hatten und versündete sie als Gesetze 2).

## 6. Mus ber Legende von ber beiligen Julia.

Es lebte in der Stadt Brixia ein vornehmer Mann, fromm und gottesfürchtig mit Namen Desiderius. Als nun einst die Barone und die Mächtigen der Langobarden in Ticinum einen König wählen wollten, da sprach Desiderius zu seiner Frau Ansa: "Ich will gen Ticinum reisen, wo die Fürsten der Langobarden zusammengekommen sind, sich einen König zu setzen." Sein Weib aber lachte und sprach: "Geh hin, vielleicht wählen sie dich zu ihrem König." Er zog also von dannen und kam am ersten Tag bis zu einem Orte, der noch heute Lenum 3) heißt; daselbst legte er sich zur Ruhe unter einen Baum nieder. Und wie er eingeschlafen

<sup>1)</sup> Die Chronit von Brescia sagtr, "im Monat Juli" und, was sedenfalls richtiger ist, "in der zweiten Andiction", die mit dem August 749 endete. - 2) In dem bei dieser Gelegenbeit erlassenen Gelege "wurde der allem über die Schenkungen, welche König Rachis und seine Krau Tassia gemacht hatten, beschlossen, das alle die Urtunden, welche nach Aisoloff Regierungsantritt ausgestellt worden sind, nur dann Gilltigteit haben sollen, wenn König Khistoff sie den neuem bestätigt haben würde."

3) Leno zwischen Bresia und Cremona.

war, siehe da kam eine Schlange und wand sich um sein Haupt wie eine Krone. Sein Diener wollte ihn, wie er das sah, nicht aufwecken, auß Furcht, dte Schlange möchte ihn verletzen. Untersbessen träumte dem Desideriuß, es werde ihm das königliche Diadem auf's Haupt gesetzt. Als er nun erwachte und die Schlange, ohne ihn irgend verletzt zu haben, wieder fort war, da sprach er zu seinem Diener: "Steh auf, wir wollen gehen, denn ich habe einen Traum gehabt, nach dem ich glaube, König zu werden." Und unterwegs erzählte ihm nun der Diener, was ihm mit der Schlange begegnet war.

Wie er nun in ben Sof tam, wo bas Bolt stand und miffen wollte, wen die Wahlfürsten zum König mählen würden, nachdem fie, ohne sich darüber einigen zu können, schon viele Tage bin= gebracht hatten, ba fprachen bie, welche im Bofe ftanden und marteten, zu Defiderius: "Gebe hinein zu ihnen Defiderius und fag ihnen, baf mir es alle mube find, fo lange auf ihre Babl gu warten." Er trat also unbefangen zu ihnen ein und berichtete von dem Murren des Bolfes, das auf die Bahl wartete. Als fie aber ben Defiberius erblickten, von dem noch gar nicht die Rebe gewesen war, ba fprach einer von ihnen laut vor allen: "Diefer Defiberius bier ist ein adlicher Mann und obwohl nicht febr begutert, bod tudtig im Rrieg. Lagt uns ibn jum Ronig mablen." Und in turgem waren nach Gottes Willen alle einstimmig für ihn und riefen ihn ins Krönungsgemach und befleibeten ihn mit ben königlichen Abzeichen. Wie bas im Sof bekannt murbe, ba freuten fich alle inegefammt.

Defiberius aber vergaß nicht jenes Ortes, wo die Schlange sein Haupt umwunden hatte und baute daselbst zu Ehren unseres Herrn Jesu Christi und des heiligen Bekenners Benedikt ein großes und herrliches Kloster und verlieh ihm Privilegien und viel Landes. Seine Frau Ansa folgte dem Beispiel ihres Gemahls und stiftete aus ihrem eigenen Bermögen ebenfalls ein reiches und herrliches Kloster in der Stadt (Brescia) für Nonnen und begabte es mit Landgütern, Wiesen, Mühlen, Duellen, mit hörigen und Leibe

eigenen in den Bisthümern Brixia, Cremona, Placentia und Regium und mit vielen Kostbarkeiten, wie es einer Königin der Langobarden geziemte 1)

# 7. Mus ben Briefen ber Bapfte.

## Briefe Bapft Stephans II.

T.

An Pippin und seine Söhne Karl und Karlmann, vom Jahr 755. (9)2).

Darum hat Euch der König der Könige über viele Bölker gesetzt, daß durch Euch die heilige Kirche erhöhet werde. Auch auf eine andere Weise hätte er seine heilige Kirche schützen und Gerechtigkeit für seinen Apostelfürsten erlangen können, aber weil er Euch prüfen wollte, darum befahl er uns, zu Euch zu reisen. Denn auf das Geheiß Gottes nnd im Vertrauen auf Euern Glauben haben wir so große Mühseligkeiten auf uns genommen und den weiten Weg in ein entlegenes Land gemacht in Schnee und Kälte, hitz und Wasserstuth, über reißende Ströme und furchtbare Gebirge und durch mancherlei Gesahren 3).

Und als wir vor Euer Antlitz kamen, haben wir die Sache bes Fürsten der Apostel in Eure Hände gelegt, weil Ihr unseren Bitten ein Ohr geliehen und die Gerechtsame des heiligen Betrus zu wahren versprochen habt und auch zum Schutz der Kirche Gottes ausgezogen seid in den Kampf. Aber der allmächtige Gott hat die gerechte Sache des heiligen Betrus durch ein glänzendes Wunder vor Euch und allen Christen erwiesen: denn jene Feinde Gottes und der heiligen Kirche, die auf ihre Stärke trotzten und schnelle Füße hatten zum Blutvergießen, sind hergefallen über das häusslein Eures Volks; aber Gott hat Euch durch die Hand des

<sup>1)</sup> C. oben C. 191. Kap. 23. - 2) Diefe Rummer bezieht fich auf die Ordnung im Coder Carolinus. - 3) G. oben G. 165. Kap. 19 u. fig.

heil. Petrus den Sieg verliehen, also daß die zahllosen Schaaren der Feinde umkamen unter der Hand weniger. Und solche Furcht und Schrecken sandte Gott über sie, daß sie ganz vernichtet wurden 1). Als aber der böse König Haistolf und seine Richter ihre Riederslage erkannten, haben sie mit schönen Neden und Rathschlägen und eidlichen Versprechungen Eure Klugheit getäuscht, und Ihr habt mehr ihren Lügen als uns, die wir die Wahrheit sprachen, Glauben geschenkt.

Alles, mas wir Euch im voraus gefagt haben, bat fich nun erfüllt. Der Teufel hat das treulofe Berg des Königs Baiftolf gefangen, also baf er nichts von dem, was unter einem Eidschwur von ihm gelobt worden ift, gehalten und feine Sandbreit Landes bem heiligen Betrus berausgegeben hat. Bielmehr hat er uns feit bem Tage, an bem wir uns von Euch trennten, fo febr bedrangt und geängstiget, daß es Menschenzungen nicht schildern können, und hat der beiligen Kirche Gottes, und unferer Niedrigkeit und Euern Gefandten große Mifachtung bewiesen, ja fogar auf unfer Leben Unschläge gemacht. Das alles werdet 3hr von Eurem Rath, bem Abt Folrad, und feinen Begleitern boren. Darum bitte und beichwöre ich Euch, erlauchte und von Gott beschützte Gobne, baf es Euch um die heilige Kirche Gottes erbarme. Bollendet bas gute Wert, bas ihr begonnen habt und eilet bas zu erfüllen, mas 3hr gelobt habt, wie benn geschrieben fteht: "Es ift beffer bu gelobeft nichts, benn bag bu nicht haltst, mas bu gelobest" 2). Denn miffet, bag bie mit Eurer Sand befräftigte Schenfungsurfunde ber Fürst ber Apostel fest in Sanden balt. Saumet baber nicht, alles ju erfüllen, mas die Schenfung enthält, und ben beiligen Betrus wieder in ben Befits bes Landes und ber Stadte und aller Beifeln und Gefangenen zu feten. Denn barum bat Euch ber Berr burch meine Niedrigkeit auf die Fürbitten bes beiligen Betrus zu Ronigen gefalbt, daß durch Euch seine beilige Kirche erhöhet werde und der Fürst ber Apostel wieder zu seinem rechtmäßigen Besitz gelange.

<sup>1)</sup> S. Ceite 168, Rap. 35, - 2) Brebig. V. 4.

#### II.

An die Frankenkönige Pippin, Karl und Karlmann, vom Febr. 756 1). (4).

An die hohen Herren Pippin, Karl und Karlmann, die drei Könige und unsere römischen Patricier, sowie an sämmtliche Bischöse, Aebte, Priester und Mönche und an die ruhmvollen Herzoge, Grafen und alles Bolt im Reich der Franken; Papst Stephan und die sämmtlichen Bischöse, Priester und Diatonen, sowie die Herzoge, Notare, Grafen, Tribunen und das ganze Bolt der Römer, alle in der äusersten Bedrängnis.

Es find über uns gefommen die Tage der Noth, fie find da Die Tage bes Weinens und ber Bitterfeit: benn es ist geschehen, was wir von den Langobarden fürchteten. Wir find in Noth und Bedrängniß und auf allen Seiten eingeschloffen von bem verruchten Ronig Saiftulf und feinem Bolf und fleben mit bem Propheten 2) ju bein Berrn und fprechen: "Bilf bu uns Gott, unfer Belfer, um beines Ramens Ehre willen errette und!" und wieder 3): "Ergreife ben Schild und Waffen und made bich auf, mir zu helfen!" Denn 3hr wift, wie von dem obgenannten gottlofen König Saiftulf und seinem gangen Bolte die Friedensverträge gebrochen worden sind und wir nichts von bem zu erlangen vermochten, mas ausgemacht und durch einen Eid befräftigt worden war. Ja am ersten Januar ift das gange Beer ber Langobarben von Tuscien ber por biefe Stadt Rom gezogen und hat fich an ben Thoren von St. Beter, von St. Bancratius und am portuenfifden 4) gelagert. Baiftulf felbft aber ift mit andern Beerhaufen von einer andern Seite herangezogen und hat am falarischen 5) und anderen Thoren ein Lager geschlagen und uns zu wiederholten Dalen fagen laffen: "Deffnet mir bas falarische Thor, auf daß ich in die Stadt einziehe: und liefert mir

<sup>1)</sup> S. oben Seite 168. Kap. 41. 42. Derfelbe Brief, nur noch mit einigen Zufäten, ift auch an Pippin besonders gerichtet, 2) Pfalm 79, 9. — 3) Pfalm 35, 2. — 4) Sämmtlich auf der rechten Seite des Tiber. — 5) Im nördlichen und links vom Tiber gelegenen Theile der Stadt.

euern Papft aus, so will ich Gnade an euch üben. Wo nicht, so werde ich eure Mauern zerstören und euch alle mit dem Schwert umbringen und ich will sehen, wer euch meinen Händen entreißen kann."

Aber auch die Beneventaner insgesammt sind vor Rom ge= zogen und lagern an den Thoren des beiligen Johannes und des heiligen Apostels Paulus 1) und den andern Thoren Dieses Stadt= Und fie haben alles Weld vor ber Stadt weit und breit theile. mit Feuer und Schwert verheert, alle Saufer bis fait auf ben Grund niedergebrannt, Die Rirden Gottes angegundet, Die geweihten Bilder ber Beiligen ins Feuer geworfen ober mit bem Schwert gerftort, Die beiligen Saframentsgaben, bas ift ben Leib unferes Berrn Jesu Chrifti, in ihre unreinen Befage, welche fie Folles 2) nennen. geschüttet und sie gegessen, nachdem sie sich schon mit Fleisch gesät= tigt hatten. Die Altartucher und allen Kirchenschmud, es ift gu hart, es zu erzählen, haben sie fortgenommen und zu ihrem eigenen Bebrauch verwandt, Die Diener Gottes, Die Monche, Die gum Gottesbienft in ben Rlöftern weilten, auf Die gröbste Beife mighandelt, mehrere auch bis aufs Blut geschlagen, die Ronnen geichandet, alle dem beiligen Betrus oder einzelnen Römern geborigen Bäufer vor ber Stadt, wie ichon gesagt, angezündet und bis auf ben Grund gerftort, alles Bieh weggetrieben, Die Weinreben faft bis auf die Burgel abgeschnitten, die Saaten gertreten und alles gu Grunde gerichtet, Manner und Beiber getobtet und viele andere gefangen fortgeführt, Die unschuldigen Rindlein von den Bruften ihrer Mütter geriffen und Diefe geschändet und getöbtet. Gelbit beidnische Bölfer haben niemals so viel Uebel angerichtet, und sogar Die Steine weinen mit uns beim Unblid unferes Ungliids. und fünfzig Tage lang umlagern fie ichon die Stadt von allen Seiten und ftreiten wider uns Tag und Nacht mit arger Buth und fturmen mit allerlei Rriegsgeschütz gegen die Stadt, um uns, (mas Gott verhüte!) zu unterjochen und mit bem Schwert umzu-

<sup>1)</sup> Beibe füblich, biese in ber Rabe bes Tiber, jene am Lateran. — 2) Bgl. Grimm, Wörterb. III, Gp. 1874: Biereimer, Milcheimer, Gelte.

bringen. Höhnend rufen sie uns zu: "Ihr seid eingeschlossen von uns. Es mögen nun die Franken kommen und euch erretten aus unserer Hand." Auch die Stadt Narnia, die Ihr dem heiligen Betrus schenktet, haben sie erobert und noch einige andere Städte uns entrissen. Darum ist es uns in unserer Bedrängniß kaum möglich gewesen, diese Briefe, die unter Thränen geschrieben sind, und unsern Gesandten über die See zu Euch zu schiefen.

Go bitte und beschwöre ich Euch benn bei bem lebenbigen und mahrhaftigen Gott und bem beiligen Betrus, bag 3hr fcbleunigft une ju Gulfe eilet, bamit wir nicht ju Grunde geben. Ber= laffet uns nicht, fo wird Euch auch Gott nicht verlaffen in allem mas 3hr unternehmet. Gilet, eilet und helfet uns, bevor bas Schwert ber Feinde zu unferem Bergen bringt, bamit nicht bie Bölfer bes Erdfreises sprechen: "Wo ift bas Bertrauen ber Römer, bas fie nächft Gott. auf Die Ronige und bas Bolf ber Franken fetten?" Paffet une nicht umtommen und verfaget une nicht Guern Beiftand. damit nicht ber Berr fein Ohr Guern Bitten verschliefe und er nicht abwende fein Antlit von Euch an jenem fünftigen Tag bes Berichts, wann er mit bem beiligen Betrus und feinen übrigen Aposteln sitzet zu richten alle menschliche Gewalt und Die Welt burche Feuer, und ber Spruch geschehe (mas Gott verhüte!): "3ch fenne euch nicht, weil ihr nicht geholfen habt ber Rirche Gottes und nicht in Schutz genommen ihr Bolf, ale es in Gefahr mar,"

Höret uns, Geliebteste und helset uns. Noch ist es Zeit uns zu retten. Und wenn wir (was ferne sei!) sollten umsommen müssen, bedenket, auf wessen Seele diese Sünde fällt. Denn glaubet nur, wenn uns irgend ein Unglück tressen sollte, so werdet Ihr sir alles Rechenschaft geben müssen vor dem Richterstuhl Gottes. Aber schaffet vielmehr, daß Ihr am Tage des Gerichts werdet sprechen können: "Unser Herr, Fürst der Apostel, heiliger Petrus, hier sind wir deine Schützlinge, wir haben den Lauf vollendet, wir haben Glauben gehalten, wir haben die dir andesohlene Kirche Gottes errettet aus den Händen ihrer Bersosger, und stehen unbesselfest vor dir." Dann werden Euch in diesem Leben und in der

fünstigen Welt die himmlischen Freuden zum Lohne werden und Ihr werdet hören die liebliche Stimme 1): "Rommet her ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Ansbeginn der Welt."

Darum haben wir unsern Gesandten Georgius, unsern ehrwärdigen und frommen Bruder und Mitbischof, und den gottessfürchtigen Abt Warnehar, Euern Gesandten, und Thomarich und Comita, unsere edlen Gesandten, zu Euch geschickt, die Euch all' das Leid und Unglück, was wir von dem Bolt der Langobarden und ihrem frechen Könige erduldet haben und noch erdulden, und was sie mit eigenen Augen gesehen haben, mündlich und genau erzählen sollen. Denen möget Ihr in allem wie und selbst glauben. Der genannte Warnehar aber hat aus Liebe zum heiligen Petrus selbst den Panzer angelegt und auf den Mauern der Stadt Tag und Nacht Wache gethan und zu unser aller Schuz und Schirm als ein guter Streiter Christi mit allen Kräften getämpst. Lebet wohl!

#### II.

## An König Bippin vom Jahr 757. (8.)

Nicht mit Worten aussprechen können wir es, wie sehr wir uns über Deine That und Dein Leben freuen. Denn durch Dich ist es in unserer Zeit geschehen, daß die Mutter und das Haupt aller Kirchen, der Grundstein des christlichen Glaubens, die römische Kirche, die unter den Bedrängungen ihrer Feinde schwer seufzte, nun aufsgerichtet ist zu großer und stetiger Freude. Während wir im versstoßenen Jahr um diese Zeit auf allen Seiten von unsern Feinden 756 umlagert und in großer Noth waren, sind wir jest durch Deine starte Hülfe aus den drohenden Gesahren errettet, und lobpreisen den Herrn und singen mit dem Psalmisten: "Die rechte Hand des Höchsten fann alles ändern"); und rühmen seinen Namen um

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34. - 2) Pfalm 77, 11.

seiner großen Güte willen und sprechen: "Gelobet sei der herr, der Gott Ifraels, denn er hat besucht und erlöst seine Bolt"). Dich allerchristlichster Sieger hat er uns erwedt als einen neuen Moses und König David. Denn wie diese das Volk Gottes errettet haben aus den Bedrückungen fremder Völker, so hast auch Du, vom herrn gesegneter Sieger, die Kirche Gottes und ihr Volk gerissen aus der Hand ihrer Feinde.

Darum bitte ich Dich auch vertrauensvoll, daß Du Dein Wert zu Ende führest und auch die übrigen Städte sammt ihrem Gebiet der heiligen Kirche übergeben lassest. Denn auch unser lieber Sohn Folrad, Dein Getreuer, hat sich davon überzeugt, daß unser Bolk nicht leben kann ohne jene Städte, welche immer mit ihm unter einer gemeinschaftlichen Herrschaft standen. Laß Dich also nicht von trügerischen Rathschlägen und Versprechungen der Menschen sangen und auf eine andere Seite bringen, sondern sürchte Gott mehr und vollführe alles, was Du dem heiligen Petrus geslobt hast.

Denn ber Thrann Saistulf, bas Rind bes Teufels, ber nach bem Blut ber Chriften burftete und Die Rirchen zerftorte, ift von Gottes Sand getroffen und in ben Schlund ber Bolle geftofen. in ben nemlichen Tagen, in benen er ein Jahr zuvor ausgezogen war, die Stadt Rom zu verderben. Run aber ift nach Gottes Willen durch Deinen ftarten Arm unter Bermittelung Des Gott wohlgefälligen Mannes Folrad, beines Getreuen, Defiderius, ein überaus fanftmutbiger Dann, jum König über bas Bolf ber Langobarden gesetzt und bat in Gegenwart Folrads eidlich versprochen, bem beiligen Betrus Die übrigen Städte berauszugeben, nemlich Faventia, 3mula und Ferraria fammt ihrem Gebiet, Wald und Außerbem hat er auch bie Städte Ausimum, Antona und humana mit ihrem Bebiet, sodann durch ben Bergog Garinod und den Grimoald auch noch die Stadt Bononia herauszugeben versprochen. Auch bat er erflärt, allezeit in Rube und Frieden

mit der Kirche und unserem Bolke bleiben und Euch treu sein zu wollen, und hat uns ersucht, für ihn uns bei Dir zu verwenden, daß Du mit ihm und dem ganzen Langobardenwolke immer Frieden halten wolltest.

Die Spoletiner Landsgemeinde hat sich unter Deinem und des heiligen Petrus Beistand einen Herzog gesetzt und sie, sowie auch die Beneventaner, wünschen sich durch und Deiner Hoheit anzuempfehlen. Darum bitten wir Dich, daß Du dem Desiderius gewogen seiest, wenn er mit seinem ganzen Bolt die von ihm beschworenen Berträge hält, daß Du ihn aber auch auffordern und
ermahnen lässest, die übrigen Städte und Landschaften ohne Berzug an die Kirche heranszugeben.

In Betreff der Griechen bitte ich Dich solche Anordnungen zu treffen, daß der heilige katholische Glaube rein und unerschüttert bleibe, und die Kirche Gottes wie vor andern, so auch vor der Bosheit der Griechen geschützt werde und in allem zu ihrem Eigenthum gelange.

Was Ihr mit dem Silentiarius!) verhandelt und wie Ihr ihn entlassen habt, darüber berichtet uns und leget zugleich eine Absschrift des Briefes bei, den Ihr ihm mitgegeben habt, auf daß wir wissen, wie wir in Uebereinstimmung mit einander zu handeln haben. Unser geliebter Sohn Folrad hat in allen Dingen nach Teiner Vorschrift gehandelt, und wir schulden ihm großen Dank für seine Bemühungen. Er wird Euch persönlich von allem genau berichten. Unsere Getreuen aber, den Bischof Georg und den Schatzmeister Johannes nimm freundlich auf und glaube ihnen in allem, was sie in unserem Namen Dir sagen werden, und laß sie mit gutem Erfolg und freudigen Herzens zu uns zurücktehren.

Auch das noch thun wir Dir zu wissen, daß Obtatus, der fromme Abt vom Kloster des heiligen Benedikt (in Monte Cassino) Dich bitten läßt, Du mögest seine Mönche von dannen ziehen lassen, die einst mit Deinem Bruder gekommen sind 2). Jedoch thue, wie Du für gut sindest.

<sup>1)</sup> C. oben Ceite 169, Rap. 43 fig. - 2) G. oben Geite 167, Rap. 30,

## Bur Chronologie Papft Stephans II.1)

Rach ber gewöhnlichen Annahme fiele ber erste Zug Pippins gegen Aiftulf ins Jahr 754, die Belagerung Roms burch die Langobarben und Pippins zweiter Zug ins Jahr 755, Aistulfs Tob ins Frühjahr 756. Dadurch wilrbe sich auch das Datum der vorstehenden Briefe bestimmen.

Eine genauere Untersuchung führt indeß zu folgendem Ergebniß. Bapft Stephan verweilte das ganze Jahr 754 hindurch im Franken- lande: am 28sten Juli falbte er Pippin und bessen Sohne zu Königen. Auf bem am ersten März 755 zu Bernacum abgehaltenen Reichstag wurde der Krieg gegen die Langobarden bescholossen, und auch erst in dieses Jahr sehen Einhard und die Lorscher Annalen den Zug nach Italien. Uebereinstimmend damit beruft sich der Biograph Papst Stephans in Kal. 46 auf den früheren, in der achten (mit dem August 755 endenden) Judiction zwischen Pippin und Alffulls abgeschlossenen Bertrag.

Sieraus ergiebt es sich nun von selbst, daß die Belagerung Roms und ber dadurch verursachte zweite Zug Pippins nach Italien erst im Jahr 756 geschah. Und damit lösen sich auch die dronologischen Schwierigkeiten von Stephaus letztem Briese sehr leicht. Er ift geschrieben gerade ein Jahr nach der Belagerung Roms, also in den drei ersten Monaten des Jahrs 757, und wir sinden auch die beiden päpstlichen Gesandten, den. Bischo Georg und den Schapmeister Johannes, die den Bries überbringen sollten, wirklich in biesem Jahre in Frankreich, wo sie nach dem betreffenden Kapitular König Pippins auf dem Reichsund Kirchentag zu Compiègne vom Jahr 757 in antlicher Eigenschaft auftreten.

Die Chronit von Brefcia hat folgende Angabe: "Nach dem Tode Aiftulse regierte sein Bruder Ratchis, der früher König gewesen, damas aber ein Diener Christi war, in der königlichen Burg zu Ticinum vom Dezember die zum März. Im Monat März aber kam das Reich der Langobarden an König Desiderius im Jahr 757, in der zehnten Indiction. Dieser schidte den Abt Anselm von Nonantusa in die Berbannung, und er lebte die ganze Zeit, da Desiderius regierte, in der Verbannung."

Diefe wichtigen Angaben erhalten ihre volltommene Beftätigung aus bem papftlichen Briefe, wie aus anbern Urfunden. Wenn jenem

<sup>1)</sup> Diese Abhandlung konnte um so mehr unverändert ausgenommen werden, als es Abels Berdienn ift, zuerst die Chronologie dieser Ereignisse richtig gestellt zu baben. Doch ist zu bemerken, daß auf eine genaue Zusammenstellung der Urtunden gestügt L. Celsner, Jabrbischer des Fränt. Reichs unter A. Bippin, Ercurs I, den ersten Keldzug Kippins in den Derbit des Jahres 754 sett.

au Folge Aiftulf gerabe ein Sabr, nachbem er feinen Bug gegen Rom unternommen batte, gestorben mar, fo muß fein Tob in ben Dezember 756 fallen: eine Urfunde von ibm batirt noch vom 25ften Oftober biefee Sabres. Bon ber zweiten Regierung bee Ratchie gibt eine Urtunde aus Bifa vom Februar 757 Zeugniff, in ber er fich Diener Jefu Chrifti und Rurft bes Langobarbenvolles nennt. Gegen Ratchis, bas Saupt ber nationalpartei, erhob fich Defiberine und gelangte mit Bulfe bes Bapfies und ber Frauten ihm Thron 1). 216 Opfer biefes Streites fiel ber beilige Aufelm, ber Bruber von Aiftulis Gemablin Gifeltrube und ale folder mohl ein Sauptgegner bee Defiberius. Er ftammte nach feinem Lebensbeschreiber aus toniglichem Beschlechte, mar bis jum Babr 753 Bergog (wie man glaubt Ratchis Rachfolger in Friaul) gewefen, wurde bann Stifter und Abt bes reichen Rlofters Nouantula bei Mobena und ftarb im Jahr 803. - Aus ben Urfunden Ronigs Defiberius ergibt es fich, bag er gwifchen bem 19ten Februar und 20ften Dlarg 757 gur Berricaft gelangte 2). Danach beftimmt fich nun auch bas Datum bes obigen Briefs, ber nach bes Defiberins Thronbesteigung, etwa einen Monat vor Stephans II. Tob gefdrieben fein muß.

## Briefe Papft Paulus I.

T

Un König Pippin vom Jahre 758. (29.)

Unser Sohn, der König Desiderius, ist zu der Stätte der Apostel gekommen, friedsertig und mit großer Demuth, und hat uns versprochen, die Stadt Imula herauszugeben, unter der Bebingung jedoch, daß wir Gesandte an Deine Hoheit abschicken sollzten, und er die Geißeln, die Ihr habt, zurückbekomme und Ihr Frieden mit ihm haltet. Wir bitten Dich also, daß Du diese Geißeln unserem Sohne, dem Könige Desiderius, zurückgebest, die Friedensverträge mit ihm bekräftigest und Freundschaft mit ihm haltest, auf daß das Volk Gottes beider Theile in Ruhe und Frieden leben möge. Darum schieken wir zu Dir unsere Gesandten, unsern ehre würdigen Bruder und Mitbischos Georg und unsern geliebten Sohn, den Priester Stephanus 3) in Begleitung Deines Gesandten Ruodbert.

<sup>1)</sup> G, oben Seite 171, Kap. 48. — 2) Rach Delfner a. a. D. am 3ten ober 4ten Marg. — 3) Den nachmaligen Papft.

#### II.

Un Rönig Bippin vom Jahr 758. (15.)

Bir haben Dir, erlauchter Sohn und unfer geiftiger Mitvater, unlängst in einem Brief 1) bie gottlosen und graufamen Thaten geschildert, Die der König Desiderius in Diesen Landen begangen bat. Wie wir nun fein verberbliches Thun ansaben, bielten wir es für angemeffen, Euern getreuen Gefandten Robbert bei uns gurudauhalten. Damit er fich von ber Bosheit bes Rönigs Defiberius und bes Langobarbenvolkes mit eigenen Augen überzeuge und Euch barüber ficberer berichte. Wie nemlich icon früher. fo hat auch jetzt wieder der Langobarbenkönig Die Städte ber Bentapolis durchzogen, Die 3hr um Gurer Geele Beil willen bem beiligen Betrus verlieben habt, bat alles mit Teuer und Schwert verheert, ebenso die Bergogthumer von Spoletum und Benevent, Die fich unter euern Schut begeben hatten, Gurer Berrichaft gum Sohn verwüstet und ben gefangenen Bergog Alboin von Spoletum und mit ihm die Beamten, die bem heiligen Betrus und Guch ben Gid ber Treue geleistet, schwer mighandelt und ins Befängniß geworfen. Wie er aber gegen Benevent herangog, flüchtete sich der Herzog (Lintprand) von Benevent in Die Stadt Otorantum 2); und nach= bem ihn nun Desiderius lange vergeblich aus ber Stadt zu locken gesucht hatte, fette er ben Argis zum Bergog von Benevent. Sier= auf zog er nach Neavel und verhandelte daselbst im geheimen mit bem faiferlichen Gefandten Georg, bemfelben ber früher bei Euch im Frankenland mar 3), und ließ an ben Raifer Briefe abgeben, worin er ihn aufforderte, ein Beer nach Italien berüber zu schicken, bem er sich dann mit bem Beer ber Langobarden anschließen wolle, um fo bie Stadt Ravenna von zwei Seiten anzugreifen und fie in die Gewalt des Raisers zu bringen. Auch das hat er mit bem faiferlichen Besandten Georg ausgemacht, bag eine faiferliche

<sup>1)</sup> Dieser Brief wurde in die von Karl veranstaltete Sammlung nicht aufgenommen, weil das Driginal icon halb zu Grunde gegangen war. — 2) Otranto. — 3) S. oben S. 169. Rap. 43. 44.

Flotte von Sicilien her vor Otorantum erscheinen, diese Stadt von den Griechen und Langobarden gemeinschaftlich belagert und erobert werden und mit allem was darinnen dem Kaiser zufallen solle; nur jenen Herzog und dessen Erzieher Johannes bedang sich der König Desiderius aus.

Hierauf tam der Langobardenkönig zu uns nach Rom. Wir ermahnten und beschworen ihn, die Städte Immula, Bononia, Aussimum und Ankona, seinem sowohl uns persönlich, als durch Eure Gesandten, den Abt Folrad und den Rodbert, Deiner Hoheit und durch Dich auch dem heiligen Petrus gegebenen Versprechen gemäß, uns herauszugeben. Aber er wollte sich nicht im allergeringsten dazu verstehen, sondern gab als ein rechter Heuchler vor, wenn er seine Geißeln von den Franken zurückbekomme, alsdann wolle er mit uns Frieden halten. Darum bitten wir Dich nun flehentlich, daß Du die Erlösung der Kirche Gottes, wie Du es zum Heil Deiner Seele dem heiligen Petrus gelobt hast, unersschütztelich zu Ende sührest und den König Desiderius strenge anbaltest, seinem Versprechen in allen Stücken pünktlich nachzukommen.

Unfere beiden Gesandten, der Bischof Georg und der Briefter Stephanus, und Guer treuer Gefandter Robbert werden Deiner Hobeit mündlich von allem berichten, mas vorgefallen ift und mas nun bie Lage ber Dinge erheischt, Gerne hatten mir bas brieflich gethan, aber wir konnten es nicht, weil uns ber Langobardenkönig von allen Seiten nachstellt. Schon zwei Briefe haben wir in8= geheim an Euch abgeben laffen, miffen aber nicht, ob fie an Euch gelangt find, und fürchten baber, daß fie von ben langobarben aufgefangen werben. Defiwegen geben wir auch jetzt unfern Befandten noch einen andern Brief mit, in dem wir bas Berlangen bes Ronigs Defiderius jum Schein unterftuten. Das geschieht jedoch nur barum, damit unfere Gefandten frei zu Euch nach dem Franken= lande reifen konnen, ohne bieg wurden fie nicht burch bas lango. barbifche Gebiet tommen. Aber haltet Euch nicht im minbeften an ben Inhalt Diefes andern Briefs und gebet Die Beifeln ben Lango= barben nicht heraus: vielmehr beschwören wir Dich bei bem lebendigen

Gott und dem Leib des heiligen Petrus, daß Du den Desiderius und das Bolt der Langobarden strenge anhaltest, die obengenannten Städte Dir und durch Dich dem heiligen Petrus herauszugeben. Anm. Das Datum dieser beiden Briefe bestimmt sich nach dem darin erwähnten Regierungsantritt des Perzogs Arichis, der wohl schon ins Jahr 759 gesett werden muß. Vielleicht sind die beiden Briefe aber auch erst im solgenden Jahre 759 geschrieben.

#### III.

An König Pippin. 758-763. (39.)

Eure Hoheit weiß, wie unser Priester Marinus, der bei Euch verweilt, an der Kirche Gottes und dem rechten katholischen Glauben sich versändigend mit dem kaiserlichen Geheimschreiber Georg gegen unsern Stuhl und ebenso gegen Euch sich in gottlose Anschläge einläst, was Ihr auch aus des Kaisers Brief entnehmen konntet. Darum bitten wir Dich, Du mögest unseren frommen Bruder, den Bischof Wilchar beauftragen, jenen Priester Marinus an unserer Statt zum Bischof zu weihen, in einer von Euren Städten, welche Eure Weisheit ihm anzuweisen für gut sinden wird, auf daß er sein Vergehen erkenne und bereue.

#### IV.

An König Pippin vom Jahr 760. (21.)

Als neulich Eure Getreuen, der Gott wohlgefällige Remedius, Euer Bruder 1), und Herzog Auchar zu uns kamen, wurde zwischen ihnen und dem Langobardenkönig Desiderius die Bestimmung getroffen, daß während des nächsten Monats April dieser dreizehnten Indiction wir in den Besit aller uns zustehenden Städte und Landschaften und Gerechtsame gesetzt sein sollten. Ginen Theil davon

<sup>1)</sup> Damale Ergbifchof von Rouen.

hat der König uns auch schon herausgegeben. Auf seine inständige Bitte thun wir dieß hiemit Eurer Hoheit kund durch unsern geliebten Sohn den Priefter Petrus.

#### V.

# Un Rönig Pippin vom 3ahr 761. (14.)

Wenn Cuch König Defiberius geschrieben hat, es sei von Seiten der Langobarden keine Berletzung unseres Gebiets vorgekommen, so glaubet nur, daß er Euch nicht der Wahrheit gemäß berichtet hat. Nachdem wir ihm wegen der von den Langobarden in unserem Gebiet angerichteten Berwüstungen Vorstellungen gemacht hatten, hat er in einem Briefe, den wir im vorigen Jahre Euch zuschichten, uns schwer bedroht. Das ganze Gebiet unserer Stadt Scnogallia 1) haben die Langobarden mit Feuer und Schwert verheert, viele Beute weggeschleppt, auch einige Menschen getödtet. Ebenso sind sie in Campanien eingebrochen und haben wie die Heilen gebaust, wosür wir die zure getreuen Gesandten Andreas und Gunderich haben sich jetzt von der Wahrheit unserer Angaben und den Lügen der Langobarden überzeugt, und wir bitten Euch daher, daß Ihr uns zu unserem Recht verbelfet.

## VI.

## Un Rönig Bippin rom Jahre 761. (?) (34.)

Eure Gesandten, der Bischof Wilchar, der fromme Felix und der erlauchte Natbert, waren bereits abgereist, als uns die zuverlässige Nachricht zusam, daß die Griechen, die Feinde der Kirche Gottes und des rechten Glaubens, uns und die Ravennaten mit Krieg überziehen wollen. Darum bitten wir Dich, sogleich einen Gesandten an den König Destderius abzuschieden, daß er uns im

<sup>1)</sup> Sinigaglia.

Nothsale zu Gülfe eilen und unsern Nachbarn, ben Beneventanern Spoletinern und Tustanern befehlen solle, uns Beistand zu leisten. Auch bitten wir Euch, inn nächsten März einen Gesandten zu uns zu schiefen, der bei uns in Rom zu verweilen und falls es nöthig sein sollte, persönlich bei dem König Desiderius auf Hülfeleistung zu dringen hätte. Denn aus keinem andern Grunde suchen uns diese verruchten Griechen heim, als um unseres heiligen und allein wahren Glaubens willen, den sie unterdrücken und zertreten möchten.

## VII.

Un Rönig Pippin vom Jahre 764. (?) (20.)

3hr habt uns, allerdriftlichster Ronig, in bem Briefe, ben unfere Gefandten, ber Subdiakonus und Abt Johannes und ber Bezirksobmann 1) Bampilus, und Guer Gefandter ber Raplan Flaginus uns überbracht haben, zu miffen gethan, wie unfere und Die faiferlichen Gefandten von Euch aufgenommen worden und wie Ihr biese nicht anders als in Gegenwart unserer Gesandten empfangen und ihnen Bescheid gegeben habt. Daffelbe haben auch unfere Befandten felbft uns berichtet. Bugleich ift uns auch ber Brief zugekommen, ben die kaiserlichen Gesandten Euch überbracht hatten, und ebenfo eine Abschrift Gures Antwortschreibens an Den Raifer. Auch die Antwort, die Ihr ben faiferlichen Gefandten gabt, und wie 3hr einen von ihnen, nemlich ben Spatarius (Leibmächter) Unthi mit Guern Befandten nach ber foniglichen Stadt (Ronftantinovel) abgeschickt, ben andern aber, ben Eunuchen Spnesius, bei Euch zurudgehalten babt, ift uns von Euch genau berichtet worden und hat uns große Freude bereitet. In bemfelben Schrei= ben habt Ihr uns auch versichert, daß feine Lodung ober Bersprechung Euch je lodreifen könne von ber Liebe und Treue, Die 3hr bem beiligen Betrus und feinem Stellvertreter, unferem Borganger und Bruber, bem Papft Stephan gelobt habt.

<sup>1)</sup> E. oben G. 180, Rap. 10.

Schon öfters hat uns Tassilo, der Herzog der Baiern, gebeten, durch unsere Gesandten den Frieden zwischen Euch und ihm zu vermitteln. Wir schickten daher im letzten Mai unsere Gesandten, nemlich den Priester Philippus und den Ursus unsern Getreuen an Euch ab, in Ticinum aber ließ sie König Desiderius nicht weiter zu Eurer Hoheit reisen; den damals geschriebenen Brieflegen wir jetzt für Euch bei 1).

Ferner haben wir in bem taiferlichen Euch burch ben Spata= rius Anthi und ben Gunuchen Spnefius überbrachten Briefe gelefen und muffen uns darüber gegen Euch äußern, daß Eure und unfere Leute, Die Das taiferliche Schreiben zu verbolmetichen haben, einen falichen Ginn bineinzulegen magen, und baf bie betreffenden Gefandten nicht ihrem Auftrage gemäß handeln, fondern fich mit Geld bagu haben bestechen laffen, falfches zu berichten. Daran moge Eure Sobeit erkennen, wie großt die Bosbeit unserer Reinde ift. Denn 3hr feib von Euren Leuten überzeugt, wie wir von ben unfrigen, daß fie in feiner Beife fo bandeln tonnen, Aber ber Raifer ift eben voll Borns, weil wir ihm wegen feiner Berordnung über die Beiligenbilder ernftlich Borftellungen gemacht Much bas hat er in feinem Schreiben behauptet, unfer geliebter Cohn, ber Primicerius Chriftoph, habe feine Borfcblage ohne unfer Biffen und Wollen gemacht und feinen und Guern Gefandten faliches vorgelefen. Aber mir rufen Gott zum Zeugen und Richter an, daß bem nicht fo ift; in feiner Sache hat er je gegen unfern Willen gehandelt, fondern gegen unfern Borganger und Bruder, wie gegen uns fich immer als ein burchaus aufrich= tiger und zuverlässiger Mann erprobt: und auch jett find wir von feiner unverbrüchlichen Treue fest überzeugt. Befraget auch 3hr Eure Gefandten und 3hr werbet finden, daß es Lugen find, Die ber Raifer gegen uns vorgebracht bat.

<sup>1)</sup> Er ift jedoch nicht erhalten.

## Briefe Bapft Stephans III.

I

An die Könige Rarl und Rarlmann. (769-770.) (47.)

Durch ben Bischof Gaugibert und Gure andern Gefandten, Fulcbert, Ansfred und Belmgar, find uns die Schreiben gugefommen, in benen 3hr uns anzeigt, daß ber Streit und haber, ber zwischen Guch obwaltete, nun beigelegt und an feine Stelle bruberliche Liebe und Eintracht getreten fei. Diese Runde bat Gure geiftliche Mutter, Die beilige Kirche Gottes und ihr ganges Bolt mit unaussprechlicher Freude erfüllt. Ihr habt uns zugleich ge= ichrieben, daß 3hr mit aller Eurer Macht jederzeit einfteben werbet für bie Gerechtsame bes beiligen Betrus nach bem Berfprechen, bas Guer seliger Bater bem Fürsten ber Apostel geleiftet bat. Wir beschwören Euch nun bei bem Tage bes jungften Gerichts und der heilige Betrus felbst ermahnt Guch durch uns, unverzüg= lich ber beiligen Rirche zu ihrem Rechte zu verhelfen; und follte Euch irgend jemand fagen, Die Langobarben batten ihre Berpflich= tungen gegen ben heiligen Petrus erfüllt, so schenket bem nicht ben allermindeften Glauben.

H.

Un die Könige Karl und Karlmann, vom Jahr 770. (?) (45.)

Es ist zu unserer Kunde gekommen, daß der Langobardenkönig Desiderius seine Tochter mit einem von Euch zu vermählen sucht, was eigentlich nicht eine Ehe, sondern eine Berbindung der schlechtesten Art wäre. Was für ein Wahnsinn wäre es, wenn das treffliche Bolk der Franken, das alle andern überstrahlt, und Euer erlauchtes königliches Geschlecht durch eine Verdindung mit dem meineidigen und stinkenden Bolk der Langobarden verunreinigt werden sollte, das man gar nicht zu den Bölkern rechnen kann

und von dem die Ausfätzigen kommen. Keiner, der bei gesunden Sinnen ist, kann es glauben, daß so berühmte Könige sich in eine so verwerstliche und abscheuliche Berührung einlassen: denn "was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsterniß? Oder was für ein Theil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?" 1) Ihr seid beide nach Gottes Willen und Rathschlag und nach der Vorschrift Eures Vaters in rechtmäßiger She mit schönen Gemahlinnen aus einheimischem, fräntischem Geschlecht vermählt, denen Ihr in Liebe zugethan sein müßt 2).

Es ist Euch wahrhaftig nicht erlaubt, sie zu verstoßen und andere Weiber aus fremden Bolf zu nehmen. Denn keiner von Euern Borfahren, weder Euer Großvater, noch Euer Urgroßvater, noch Euer Bater hat aus fremdem Bolt eine Frau genommen: und wer von Eurem erlauchten Geschlechte möchte sich nun, wozu man Euch räth, durch eine Berbindung mit dem abscheulichen Bolt der Langobarden verunreinigen? Ihr dürft Euch nicht so vergehen und zu den Weibern, die Ihr geheurathet habt, andere nehmen. Solches thun die Heibern. Ihr aber bedenket, daß Ihr von dem Stellvertreter Petri mit heiligem Del gesalbt und geweiht seid. Erinnert Euch auch, wie unser Borgänger, der selige Papst Stephan Euerem Bater angelegen hat, seine Gemahlin 3), Eure Mutter, nicht zu verstoßen, und als ein christlicher König hat er auf seine Ermahnungen gehört.

Bergeßt auch nicht, wie Ihr dem heiligen Petrus und seinem Stellvertreter gelobt habt, der Freund unserer Freunde und der Feind unserer Feinde allezeit sein zu wollen. Jeht aber wollt Ihr, damit ganz im Widerspruch, mit unsern Feinden einen Bund schließen: denn das meineidige Bolk der Langobarden ist von jeher der Feind der Kirche Gottes gewesen. Erinnert Euch ferner, daß als der Kaiser Konstantinus.

<sup>1) 2.</sup> Kor. 6, 14. 15. — 2) Karlmanns Gemahlin hieß Gilberg a; bei Karl meint Bapft Stepban bie him iltrube, die ihm den Pippin geboren hatte, aber nach ben Lorider Annalen, nach Laulus Dialonus und Einhard nur ein Kebsweib war. — 3) Bertfrada. — 4) Konstantinus Kopronbunus regierte von 741 bis 775.

Sohn zur Che begehrte, Ihr sie weder in ein fremdes Bolf, noch gegen den Willen des apostolischen Stuhls heurathen lassen wolletet. Wie möget Ihr jetzt von dem Weg der Treue gegen die heizlige Kirche abgehen, die Ihr sowohl unserem Vorgänger dem Papst Stephan, als auch uns in Briefen und durch Eure und unsere Gesandten versprochen habt?

Darum ermahnt Euch burch mich ber Fürst ber Apostel, ber beilige Betrus, bem die Schlüffel bes Himmelreichs von bem Berrn gegeben find und Die Bewalt zu lofen und zu binden im Simmel und auf Erben, und gleichermaßen beschwören auch mir Euch fammt allen Bifcofen, Brieftern, Aebten, Monden und ber gangen Beiftlichkeit, allen Großen und Richtern und bem gangen Bolf biefes Landes, bei bem lebendigen und mabrhaftigen Gott, bei bem furchtbaren Tag bes jüngften Berichts, bei allen göttlichen Geheimniffen und bem beiligen Leib bes Apostels Betrus, bag bod ja keiner von Euch fich mit ber Tochter bee Kenige Defiberius vermähle. Cbenfo wenig gebet Eure edle und von Gott geliebte Schwefter Gifila bem Sohn bes Defiberius zum Beibe. Berftoft auch nicht Eure Beiber. Bedenket vielinehr, mas 3hr bem bei= ligen Betrus versprochen habt. Erhebet Euch fraftig gegen unsere Reinde, Die Langobarben, und zwinget fie, bas Eigenthum ber Rirche Gottes und bes romischen Staats berauszugeben. Denn fie übertreten alles, was fie Euch versprochen haben, und bedrän= gen une Tag für Tag. Sie benten gar nicht baran, une etwas berauszugeben, vielmehr fallen fie in unfer Gebiet ein. In Begenwart Gurer Befandten ertennen fie unfere Berechtfame gum Schein an, aber noch nie ift etwas jur Ausführung getommen und noch nicht das geringste haben wir wirklich erlangen können. leber bas alles werben Gud unfere Befandte, ber Briefter Betrus und ber Bezirtsobmann Pamphilus Die genaueste Austunft geben.

Diese unsere Ermahnung und Beschwörung haben wir am Grab des heiligen Betrus niedergelegt, darüber das heilige Mesopser verrichtet und schiden sie so unter Thränen an Euch ab. Sollte sich einer, was wir nicht wünschen, dagegen zu handeln, beitom=

men lassen, so wisse er, daß er durch die Gewalt meines Herrn, bes heiligen Petrus, mit dem Banne belegt, aus dem Reiche Gottes verstoßen und mit dem Teufel und allen Gottlosen den ewigen Gluthen der hölle übergeben werden wird. Wer aber nach dieser unserer Ermahnung thut, den mird der Segen des Herrn unseres Gottes erleuchten und mit allen heiligen und Auserwähleten Gottes wird er Theil haben an den ewigen Freuden des himmels. Die Gnade des Herrn behüte Eure Hoheit.

Anm Die Heurath-zwischen Abalgis und Pippins Tochter zerschlug sich: Gisila ging ins Kloster und wurde in Kala bei Paris Aebtissin Karl ber Große aber vermählte sich noch im Jahre 770 mit bes Desiberius Tochter, bie ber Biograph von Karls Better, bem heiligen Abalhard, Desiberata neunt.

#### III.

Un die Rönigin Bertrada und ben König Karl vom 3ahre 771. (46.)

Mit großem Schmerz theile ich Euch die Todesgefahr 1) mit, in der ich mich neulich befand. Es haben nemlich der verruchte Christoph und sein gottloser Sohn Sergius mit dem Dodo, dem Gesandten König Karlmanns, Deines Bruders, einen Unschlag auf unser Leben gemacht. Mit dem Dodo und seinen Franken und ihrem eigenen schlechten Anhang sind sie bewassnet in den Lateran eingedrungen, haben die Thüren zertrümmert, die Teppiche mit ihren Lanzen durchlöchert und sind selbst in die Kirche des Papstes Theodor, in der wir sassen und die sonst niemand auch nur mit einem Wesser zu betreten wagt, eingebrochen und wollten uns so töden. Aber der allmächtige Gott hat uns aus ihren Händen errettet, so daß es uns mit Hüsse unseres Sohnes, des Langobarsdenkönigs Desiderius, der sich gerade bei uns besand, um seine Verpslichtungen gegen den heiligen Petrus zu erfüllen, gelang,

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 176. Gefchichtschreiber. Liefrg. 6. 2. Aufl. Baulus Diatonus.

fammt unserer Beiftlichkeit nach St. Beter uns zu retten. Sofort ließen wir nun ben Chriftoph und Gergius burch einige Priefter aufforbern, abzulaffen von ihren bofen Unschlägen und zu uns nach St. Beter zu tommen. Gie aber ichaarten fich mit bem Dobo und feinen Franken zu festem Widerstand gusammen, fcblof= fen die Thore, brobten uns und verwehrten uns fo ben Gintritt in die Stadt. Als jedoch mittlerweile ihre Absicht ruchbar murde unter unferem Bolf, murben fie alsbald von ihrem Unbang verlaffen. Einige stiegen über Die Mauern zu uns berüber, andere öffneten die Thore und kamen fo zu uns, und nun wurden auch jene bofen Menschen felbst trot ihres Straubens in Die Rirche von St. Beter abgeführt. Das gange Bolf verlangte ihren Tod und nur mit Mübe fonnten wir fie ben Banben ber Menge entreifen. Wie wir fie aber in ber Stille ber Nacht ficher nach ber Stadt bringen laffen wollten, wurden fie von etlichen, Die ihnen aufgepaft batten, überfallen und ihnen bie Augen ausgeriffen, Gott ift bef Beuge, ohne unfer Biffen und Billen.

Glaubet uns, ohne die Hülfe unseres erlauchten Sohnes, des Königs Tesiderius, hätten wir und unsere ganze Geistlichkeit und alle unsere Getreuen den Tod gesunden. Wie viel Schaden und Unheil hat nicht dieser Dodo angerichtet, der uns nach dem Leben steht, statt, wie es ihm von seinem Könige andesohlen ist, treu zu unserem und des heiligen Petrus Dienst zu sein. Und wir sind sest überzeugt, daß unser erlauchter Sohn, der König Karlmann, wenn ihm diese Frevelthat zu Ohren kommt, es sehr misbilligen wird, daß dieser Dodo solchen Jammer über die Kirche Gottes bringen wollte.

Mit unserem erlauchten und von Gott beschirmten Sohne, dem König Tesiderius, haben wir uns im besten Frieden vertragen, indem er alle Gerechtsame des heiligen Petrus vollständig anerstannt hat, was Such auch Eure Gesandten mittheilen werden.

## Briefe Papft Gadrians.

I.

Un Rarl, den Rönig der Franken und Langobarden und Batricius der Römer, vom Jahre 774. (54.)

Bir haben erfahren, baf ber anmakliche Erzbischof Leo von Ravenna Befandte an Euch abgeschickt hat, um zu unserem Rachtheil falfches zu berichten. Sobald Ihr von Bavia nach bem Frankenland gurudgekehrt waret, hat er fich gegen ben beiligen Betrus und une aufgelehnt und verschiedene Städte von Memilia, nemlich Faventia, Forum Bopuli, Forum Livii, Cafina, Bobium, Comiaclum, das Herzogthum Ferrara, Imula und Bononia für sich in Anspruch genommen, weil ihm, wie er behauptet, Diese Städte fammt ber gangen Bentapolis von Gurer Sobeit verlieben worden feien, und hat dieß alsbald durch feinen Befandten Theophylaftus in ber gangen Bentapolis verfündigen laffen, um Die Bewohner von uns abwendig zu machen. Jedoch biefe find bagu feineswegs geneigt, sondern wollen treu im Dienft bes beiligen Betrus verbleiben, wie fie es unter unferem Borganger, bem Papft Stephan maren, bem Du und Dein feliger Bater bas Erarchat verlieben haben.

Nun aber hat der verruchte Erzbischof die Städte von Aemisia in Besitz genommen, daselbst nach seinem Belieben Vögte eingesetzt und die unsrigen vertrieben. Und so ist die römische Kirche, deine geistliche Mutter, tief erniedrigt und wir sind herabgewürdigt und zum Gespött geworden; die Gewalt, die wir zu den Zeiten der Langobarden hatten, ist uns nun unter Euch entrissen, und es höhnen und unsere Feinde und sprechen: "Bas hat es Euch genützt, daß das Volk der Langobarden untersocht ward und unter das Reich der Franken kam?" Ich bitte Dich also zu versügen, daß jener Erzbischof wieder unserer Gewalt unterworsen und das ganze Exarchat von uns regiert werde, wie es zu den Zeiten Teines Vaters Pippin unter dem seligen Papst Stephan der Fall war.

#### II.

Un Rönig Rarl, vom Jahre 775. (59.)

Schon öfters haben wir Euch barauf aufmertfam gemacht, wie die Bergoge Silbibrand von Spoletum 1), Arigis von Benevent und Rodcaus von Friaul nicht ablaffen, bofe Unschläge gegen uns und Euch ju fcmieben. Als nun Gure Gefandten, ber Biichof Poffeffor und der Abt Rabigaudus, auf dem Rudweg von Benevent fich fehr für ben Bergog Hilbibrand verwandten, daß wir ihm fein Bergeben verzeihen möchten, so haben wir nach ihrem Bunfc unfern getreuen Schatzmeister Stephanus nach Spoletum abgefandt, um fich mit bem Bergog gu besprechen und Beifeln von ihm in Empfang zu nehmen. Aber Silbibrand benahm fich mit großem llebermuth gegen ibn: benn es waren Gefandte von ben Bergogen Arigis von Benevent, Rodcaus von Friaul und Reginbald von Clufium 2) bei ihm eingetroffen und hatten ben Blan verabrebet, im nächsten Monat Marz fich mit ben Griechen und bes Desiberius Gohn Athalgis zu verbinden, zu Wasser und zu Lande uns anzugreifen, Die Stadt Rom zu erobern, uns felbst in die Gefangenschaft abzuführen, ben Athalgis aber wieder auf den Thron der Langobarden zu erheben und von Euch abzufallen. Darum beschwöre ich Euch bei dem lebendigen Gott und bem Fürsten ber Apostel, unverzüglich uns ju Gulfe ju eilen, bamit wir nicht zu Grunde geben.

Anm. Abalgis war, wie sich aus einer Bergleichung ber betreffenden Urkunden ergibt, schon im Jahre 759, und zwar zwischen dem 6ten und dem 20sten August, von seinem Bater zum Mitregenten gemacht worden.

Die in biesem Briese berichtete Berschwörung hatte bie Empörung bes Herzogs Robgans zur Folge, bie aber noch im Frühjahr bes Jahres 776 von bem aus Sachsen herbeieisenden Frankentönig rasch unterdrückt wurde.

<sup>1)</sup> B31. E. 184. Rap. 33. - 2) Chiufi meftlich von Berugia.

## III.

An König Karl, vom Jahr 778. (65.)

3hr habt in Eurem Briefe bes Sandels mit Stlaven ermabnt, als maren beren von Seiten unferer Romer an bas gottlofe Bolt ber Sarazenen verfauft worden. Aber niemals ift von uns oder mit unferem Billen ein folches Berbrechen begangen worden, vielmehr fubren die verruchten Griechen immer an ber langobarbifchen Rufte berum und tauften Stlaven auf, indem fie fich mit ben Langobarben befreundeten und burch biefe Die Stlaven erhielten. Bir haben begwegen ben Bergog Allo aufgeforbert, eine Flotte auszuruften und Die Schiffe ber Griechen zu verbrennen. aber er gehorchte une nicht. Go haben wir denn felbft, um biefem Berbrechen zu fteuern, Die griechischen Schiffe im Safen unserer Stadt Centumcella 1) verbrennen laffen und Die Dannichaft lange im Rerfer gehalten. Aber von ben Langobarben, wie gefagt, find, ba fie die Sungerenoth ichmer bedrängte, viele Stlaven verfauft worden, ja es sind manche Langobarden freiwillig auf die grie= difden Schiffe gegangen, ba fie verzweifelten, anders ihr leben gu friften.

## IV.

Un König Karl, vom Jahr 780 (?) (64.)

Die verruchten Neapolitaner und die gottverhaßten Griechen haben nach dem bösen Rath des Herzogs Arighis von Benevent die dem heiligen Petrus zugehörige Stadt Terracina überfallen und in Besitz genommen. Wir haben nun ohne Euern Rath gegen dieselben nichts unternehmen mögen, aber wir ditten Euch dem Wussin zu besehlen, dis zum ersten August mit allen Tuskanern und Spoletanern und dem uns und Euch unterworsenen Theil der Beneventaner herbeizurücken, um Terracina wieder zu gewinnen und zugleich auch Cajeta, Neapel und unser im Neapolitanischen gelegenes Gebiet zu erobern.

<sup>1)</sup> Bei Civitavecchia gelegen.

Wir haben zu diesem Zweck schon zu Ostern 1) mit den salsschen Neapolitanern durch ihren Bewollmächtigten Petrus unterhandelt und ihnen vorgeschlagen, sie sollten und fünfzehn ihrer vorsnehmsten Söhne als Geißeln stellen und uns wieder in den Besig der Stadt Terracina setzen; salls dann der griechische Patricius in Sicilien unser Gediet herausgeden wolle, sollten sie die Geißeln und die Stadt wieder zurückerhalten. Aber wir konnten es ohne Euern Beistand nicht dahin bringen: die Schuld davon trägt ganz allein der treulose Herzog Arighis von Benevent, der mit ihnen und dem Patricius von Sicilien in fortwährender Berbindung steht und täglich den Sohn des vormaligen Langobardenkönigs Desiderius erwartet, um mit ihm vereint uns zu bekriegen.

## V.

An Rönig Rarl, vom Jahr 787 ober 788. (90.)

Eure Gesandten, der Kaplan Koro und Betto, sind zu uns gekommen und haben sich bei uns nach dem verruchten Athalgis, dem Sohne des Königs Desiderius erkundigt, ob er wirklich nach Italien gekommen sei. Wie wir nun von dem Bischof Campulus von Cajeta und durch Briefe aus der Pentapolis erfahren saben, so hält er sich mit den Gesandten des Kaisers in Calabrien an der Grenze des Herzogthums Benevent auf, und führt dabei nur Böses gegen uns und Euch in Schild.

Wenn wir nun das alles ins Auge fassen, so scheint es uns in teiner Weise angemessen, den Grimuald, des Arichis Sohn, nach Benevent ziehen zu lassen. Indes thut, wie es Eure Weiseheit für gut sindet; sollten jedoch die Beneventaner nicht, wie sie es versprochen haben, Euern Besehlen nachkommen, so schieft sogleich ein Kriegsheer gegen sie. Wir haben auch bereits mit Euern Gesandten ausgemacht, daß, wenn die Beneventaner nicht die zum ersten Mai Euern Willen thun, Euer an der Grenze bereit gehal=

<sup>1)</sup> am 11. April 779 ober 26. Märg 780.

tenes Heer sogleich über sie herfalle: später wäre es wegen der hitz des Sommers nicht rathsam, wollte man aber vom Mai bis zum September damit warten, so hätte man ganz unzweifelshaft von dem Adalgis und den Griechen etwas zu besorgen, denn griechische Gesandte verweilen bei ihm und wieder andere in Neapel.

Glaubet also, darum bitten wir Euch sehr, was den Grinnald, des Arichis Sohn, betrifft, niemanden mehr als uns; Ihr könnt Euch darauf verlassen, daß Italien nicht ruhig bleibt, wenn Ihr den Grimuald nach Benevent gehen laßt. Wie ich insgeheim von dem Bischof Leo ersahren habe, so deabsichtigt des Arichis Wittwe Adalberga, sobald ihr Sohn Grimuald in Benevent angelangt ist, mit ihren beiden Töchtern (Theoderada und Adelchisa) zum Schein zu dem heiligen Erzengel (Michael) auf dem Berge Garganus zu wallsahren, von da aber nach der bloß achtzig ') Meilen entsernten Stadt Tarent zu reisen, wo sie ihre Schähe verborzen hat. Ihr dürft aber nicht glauben, daß ich Euch solches mittheile, weil ich nach dem Besitz der von Euch dem heiligen Betrus verliehenen Städte begierig din, sondern es geschieht bloß aus Sorge für die Sicherheit der heiligen römischen Kirche.

#### VI.

## An König Karl, vom Jahr 788. (88.)

Als ich neulich die Capuaner, die zu uns gekommen waren, am Grabe Petri diesem heiligen Apostel und uns und Euch Treue hatte schwören lassen, wünschte einer derselben, der Priester Gregorius, eine geheime Unterredung mit uns und eröffnete uns, als im vergangenen Jahre Karl der große König von Capua wieder abgezogen gewesen sei, habe sein Herzog Arichis Gesandte an den Kaiser abgeschickt und ihn bitten lassen, ihm die Würde des Patriciats und das Herzogthum Neapel zu verleihen und ihm zugleich seinen Verwandten? Athalgis mit Heeresmacht zu hülfe zu schieden, und habe dagegen versprochen, sich als Griechen scheeren und kleiden zu lassen, und unter kaiserlicher Herrschaft zu siehen.

<sup>1) 3</sup>mei und breifig beutiche Meiten. - 1) Den Bruder feiner Gemablin.

Bie bas ber Raifer vernahm, schiefte er zwei seiner Leib= machter und ben Steuereinnehmer von Sicilien als Gefandte gu ibm. Bugleich brachten fie goldgestidte Rleiber, ein Schwert, einen Ramm und Scheeren mit, um ben Arichis, wie er es verfprocen batte, ju fleiden und ju icheeren und ihn jum Batricius ju machen. Den Romuald, Des Arichis Gobn, wollten fie als Beifel mit fich nehmen. Seinen Bermandten Athalais aber, lieft er ibm fagen, fonne er jett nicht zu ihm schicken, sondern werde ihn mit einem Beer bei Trevisum 1) ober Ravenna landen laffen. Indek nach bem Willen Gottes wurden bie Unschläge ber Bofen ju Schanden: fie fanden ben Bergog Arichis und feinen Gobn Romuglo bereits tobt 2). Und ba gerade Euer Gefandter ber Diakonus Atto gu Salernum mar, fo wollten Die Beneventaner Die Griechen gar nicht ausnehmen. Erft nach ber Abreise bes Atto famen fie gu Lande aus dem griechischen Gebiet nach Salernum und verhandel= ten baselbst brei Tage lang mit des Arichis Wittwe Athalberga und ben Beneventaner Großen. Diefe fprachen zu ben Gefandten : "Wir haben Sendboten an ben König Karl geschickt und ihn um unfern Bergog Grimuald gebeten, Diefe Bitte auch durch ben Diatonus Atto nochmals an ihn gestellt. Darum ift es besser, ihr wartet in Reavel, bis wir den Grimuald befommen, und mas Arichis nicht vollbringen konnte, bas mag bann, wenn er bie väterliche Gewalt erlangt hat, fein Cohn Grimuald thun und alles ausführen, mas fein Bater mit bem Raifer verabrebet bat. und auch wir wollen bann unfer Berfprechen halten." Sie gelei= teten also die Gesandten mit großen Ehren zu Lande nach Reapel, wo sie von den Griechen festlich und mit Fahnen empfangen wurden und nun ben Bang ber Dinge abwarten. Gie verfehrten beständig mit bem Bischof Stephanus und bem Ronftantinus, beides Bürger von Reapel, in feindlicher Absicht. Dem Raifer haben fie ben Tod bes Arichis und seines Cohnes gemelbet und marten nun auf weitere Berhaltungsbefehle von ihm.

<sup>1)</sup> Trevifo. - 2) Romualb wurde nach bem Monch von Salerno am 21ften Juli in ber gehnten Indiction, also einen Monat vor feinem Bater begraben.

# anhang.

# 1. Die Wanderung der Langobarden.

Aus Standanan, das heißt aus dem Norden, soll das suevische Bolt der Langobarden nach der im Borwort zu König Rothari's Gesetzbuch 1) uns überlieferten Boltssage gekommen sein. Wäre aber auch diese Bezeichnung noch viel weniger unbestimmt, so würde man doch irren, wollte man mit Paulus Diakonus unser Skandinavien darunter verstehen. Die Langobarden haben so wenig als die Gothen, von denen die Sage dasselbe berichtet, ihre ursprüngsliche Heimath in der skandinavischen Halbinsel gehabt.

Schon Fredegar (ums Jahr 660) erzählt in seinen Auszug aus Gregor von Tours, das Volk der Langobarden sei aus Schatanavia ausgezogen, "das zwischen der Donau und dem großen Dzean liegt." Wenn wir schon hienach die Heimath der Langobarden nicht außerhalb Deutschlands suchen dürsen, so gibt uns eine spätere, aber nicht minder auf der Volkslage beruhende Erzählung noch einen genaueren Anhaltspunkt.

In einer zu Gotha befindlichen Handschrift geht dem langobardischen Gesethuch eine kurze Geschichte des Bolts voraus, die in
ihrem zweiten Theil meist nur eine Umschreibung der "Geschichte
von der Langobarden Hertunft" ist, im ersten Theile aber die langobardische Sage in einer ganz eigenthümlichen Gestalt uns vorsührt.
Sie ist unter Karl dem Großen zwischen den Jahren 807 und 810
in Italien von einem wahrscheinlich langobardischen Geistlichen abgefaßt, der die Langobardengeschichte des erst wenige Jahre zuvor gestorbenen Baulus Diakonus noch nicht gekannt zu haben scheint. Hier
heißt es nun, die Langobarden hätten ihre ersten Wohnsitze am Ufer

<sup>1)</sup> Mon. Germ. LL. IV. p. 614 f. die fog. Origo gentis Langobardorum, welche oben ⑤. 3−8 mitgetheilt ift.

bes vindilischen Stroms gehabt, worunter ohne Zweifel die Ofifee zu verstehen ist, deren Anwohner die Wandalen, Windiler, Winniler waren. Bon da aber seien sie aufgebrochen und haben dann ihre neuen Wohnsitze in Statenau, am Ufer der Elbe aufgeschlagen.

Un ber Elbe alfo hatten wir bas langobarbifche Cfanbinavien au fuchen : und eben babin weisen une auch die altesten und sicherften hiftorifden Zeugniffe. Um linten Ufer ber unteren Elbe fand Die Langobarden ichon Tiberius auf dem Beereszug, den er im Jahre 5 nach Chr. unternahm. Die Angaben bes Strabo und Bto-Iomans stimmen damit überein, und auch die naben Beziehungen, in benen die Langobarben zu ben Cherustern ftanben (wie Tacitus berichtet, fampften fie im Jahre 17 auf Geiten Armine gegen Marbod, und fetten im Jahr 47 ben vertriebenen Ronig Italitus, Armins Reffen, wieder in fein Reich ein), beuten barauf bin. Und gerade in diefer Gegend an ber unteren Elbe ift es, mo mir noch im Mittelalter Die vom Bolt ber Langobarben in ben alten Siten gurudgebliebenen Barben, wie fie mit verfürztem Namen auch bei Baulus Diatonus beißen, und ben Barbengau finden und wo bis auf den beutigen Tag bie Stadt Barbemit bei Lüneburg von der alten Seimath Des Langobarbenvolfs Beugnift gibt.

Begegnen uns auch schon ums Jahr 172 Langobarden an der Donau, die in dem Heere der Markomannen gegen den Kaiser M. Aurelius kämpften, so blieb doch das ganze Volk bis über die Mitte des vierten Jahrhunderts hinaus in den Gegenden an der Elbe sigen. Eine Angabe in der um die Mitte des fünften Jahr-hunderts geschriebenen Chronik des Prosper von Aquitanien, wonach die Langobarden im Jahre 379 von ihren in der Nähe des Meeres und am äußersten Ende Deutschlands gelegenen Sigen ausgezogen wären, ist zwar ein späteres Einschiebsel, aber im allgemeinen wohl durchaus richtig.

Der Auszug ter Langobarden, dessen Ursachen in der großen Bölkerbewegung des vierten Jahrhunderts zu suchen sind, wurde allmählich von der Sage in ihrer Weise ausgeschmückt. Die eins sache Erzählung bei Fredegar und in der Origo G. L., die dann

bei Baulus Diafonus weiter ausgeführt ift, bat ihre jungfte und ausgebildetfte Bestaltung in ber banifchen Sage erhalten, wie fie uns Saro Grammaticus und Das banifde Bolfelied überliefert baben 1). In Danemart, fo berichtet die Sage, herrschte Ronig Snio (Schnee), ba brach im Land Hunger und Roth aus. Der Ronia gab ein Gefet , welches Gaftereien und Trinfgelage verbot : aber das wollte nicht belfen, sondern die Theurung nahm immer gu. Der Rönig ließ feinen Rath versammeln und beschloß, ben Dritten Theil des Bolts tödten zu laffen. Ebbe und Mage, zwei mannliche Selben, fagen zu oberft im Rath; ihre Mutter bieß Gambarut, wohnte in Jutland, und mar eine weise Frau. 218 fie Diefer ben Entschluft bes Ronias vermelbeten, miffiel es ibr höchlich, daß so viel unschuldig Volt umkommen follte: "ich weiß beffern Rath, ber une frommt; laft Alte und Junge loofen, auf welche unter Diefen bas Loos fällt, Die muffen aus Danemark fahren und ihr Beil zur Seee versuchen." Diefer Rathichlag murbe allgemein beliebt und das Loos geworfen. Es fiel auf die Jungen und alsbald murben bie Schiffe ausgeruftet. Ebbe und Mage waren nicht trag bagu und ließen ihre Wimpel weben; Ebbe führte Die Jüten und Mage bie Bundinger 2) aus.

Saxo Grammaticus läßt sie nun zu Schiff nach Blekingia (die Provinz im südlichen Schweden) kommen und von da an Morinzgia, Gutlandia vorbei nach Rugia sahren, von wo aus sie zu Land weiter zogen und nach langen Wanderungen Italien erreichten.

Nach Paulns ziehen die Langobarden aus Standinavia über das räthselhafte Storinga (bei dem I. Grimm an den auf Helgo- land genannten Hafen Stiringesheal erinnert, während andere es mit dem englischen shore, User in Berbindung bringen) nach Mauringa, worunter man das Flachland im Osten der Elbe zu verstehen hat, und von da weiter über Goland (Gotlanda? oder, wie einige Handschriften geben, Rugulandia, d. h. das Küstenland der Ruzgier? vielleicht aber auch an der Saale, Elster und Mulde zu

<sup>1)</sup> Deutsche Sagen. Herausgegeben von ben Brübern Grimm II, 388. — 2) Auch bei Baulus I, 13 ift Agelmund, Ajo's Cobn aus bem Geschlecht ber Gunsginger ober, wie eine hanbichrift hat, ber Gundinger.

fuchen) nach Unthaib, Banthaib und Burgunthaib. Diefe eigenthümlichen Ramen find aus dem althochdeutschen Worte Giba zu erklären, bas Bau bedeutet und g. B. in ber Busammenfetzung Betareiba, Betterau vorfommt. Auch Bant muß etwas ähnliches wie Gau bedeutet haben, mas Grimm aus ben vielen bamit enbi= genden Gau= und Bölfernamen beweift, von denen Brabant fich noch bis beute erhalten bat. In Burgundhaib haben mir bas Land ber Burgunder, Die im erften Jahrhundert zwischen Ober und Beichsel wohnten, um die Mitte des zweiten in feindliche Berührung mit den damals in der Gegend der Karpathen angeseffenen Gepiden geriethen, bann an der Donau und Maroich in Berbindung mit den Wandalen gegen Raifer Brobus (276-282) fämpften und erst von bier aus fich ben Weg in ihre bekannten. fpateren Bohnfige bahnten. Offenbar ging ber Rug ber Lango= barben nach Often ober vielmehr Gudoften: und babin, nur in noch fernere Gegenden weist uns auch bas Anthaib im Brolog und bei Baulus. Das flavische Bolt ber Anten mar im fechften Jahrhundert nach Brotop nördlich von der Donau und dem ichmargen Dieer, nach Jordanes zwischen Oniester und Oniepr anfäffig. Wir befinden une alfo in den Gegenden, wo die Langobarben mit Amazonen und Bulgaren zu fämpfen hatten, welche lettere häufig in Berbindung mit den Anten genannt werden und bamals bie Donau noch nicht überschritten batten.

Abweichend hievon berichtet die oben erwähnte Erzählung in der Gothaer Handschrift, die Langobarden seien von der Elbe nach Sachsen gezogen in die Gegend von Batespruna (Paderborn), "wo sie, wie unsere alten Bäter angeben, lange Zeit wohnten und viele Kriege und Gefahren bestanden." Hier hätten sie dann den Agelmund zum König gemacht und mit ihm ihre alte Heimath wieder einzunehmen versucht, was den östlichen Zug der Wanderung andeutet. Von da kommen sie nach Beovinidis (Vöhmen), "wo man noch die auf den heutigen Tag das Haus und die Wohnung ihres Königs Wacho sieht". ziehen dann, um einen fruchtbareren Boden zu gewinnen, nach Thracien und nehmen endlich von hier

aus Pannonien ein, wo sie mit den Avaren, ihren früheren Feins den, ein Freundschaftsbündniß schließen und zwei und zwanzig Jahre wohnen bleiben.

Wir haben hier eine auf unmittelbarer Volkssage beruhende Erzählung, die uns in rascher Folge bis in die Zeiten König Albuins herabführt und, wiewohl unabhängig und im einzelnen abweichend von der Origo, doch in den Hauptzügen mit dieser übereinstimmt.

Von jenen öftlichen Ländern, mögen wir sie nun Anthaib, Thracien oder das Amazonensand nennen, ziehen die Langobarden wieder rückwärtst und nehmen gegen das Ende des fünsten Jahrshunderts das Land der im Jahr 487 von Odoaler unterworsenen und zerstreuten Rugier in Besitz. Rugisland ist das heutige Untersösterreich, mochter aber auch noch Theile von Mähren und Ungarn umfassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie von den Herulern wieder aus Rugisand vertrieben wurden, die damals auf dem Gipfel ihrer Macht standen. Nach Prosop waren auch die Langobarden ihnen unterworsen, und dieser Umstand könnte zur Erstärrung ihrer neuen Wanderung dienen. Unter König Tato nemlich zogen sie wieder die Donau abwärts in die offenen Seenen, die wir wohl an der Theiß zu suchen haben, womit auch die Erzählung in der Gothaer Handschrift übereinstimmt, die dies eine Rückwanderung nennt.

Mit der Besiegung und Bernichtung der Heruser ums Jahr 512 beginnt eine neue Epoche für die Langobardengeschickte. Es wird die Unterschung der Sueven gemeldet, unter denen vielleicht die früher an der March seschaften Duaden zu verstehen sind. Sehr viel hat jedoch auch die Annahme für sich, das dies die Schwaben seien, die Brokop zwischen Benetier und Karnier setzt, wo auch von Cassiodor ein Suavia genannt wird, und als deren letzten Rest wir die kleine Kolonie der Gottscher südösslich vom Zirknitzer See in Krain anzusehen hätten, die inmitten der durch= aus slavischen Bevölkerung deutsche Art und Sprache bis heute rein bewahrt haben, ja noch um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts,

wie ein öfterreichischer Gelehrter ber Zeit berichtet, ihren schwäbisichen Dialett fprachen.

Ums Jahr 526 festen bie Langobarben, nach Brotop aufgeforbert von Juftinian, über auf Die rechte, westliche Seite ber Donau. wo fich, burch die Rante ber Oftromer geschürt, bald unverfohnliche Feindschaft mit den Gepiden entzündete. Albuin ftand in feinem blinden Saffe nicht an, fich mit ben Avaren gur Unter= jodung bes germanischen Bruberstamms zu verbinden. Die Gepiden unterlagen, aber ber unnatürliche Bund mit bem fremben Avarenvolt, der auch noch in späteren Zeiten für die Langobarden tragische Folgen nach sich zog, blieb nicht unbestraft: es waren wohl weniger die Lodungen Italiens, als die feit dem Untergang ber Gepiden immer bedenklicher werdende Dacht der Avaren, mas Die Langobarden bestimmte, Die reichen Donguländer zu räumen und ihren gefährlichen Bundesgenoffen zu überlaffen. 3m Monat Mai des Jahres 569, wie der gleichzeitige Abt Sekundus berichtet, jog König Albuin mit feinem Bolt in Italien ein und hier fanden endlich die Langobarden bas Biel ihrer langen Wanberung.

# 2. Das Chriftenthum bei den Langobarden.

Schon dem flüchtigen Leser muß das gänzliche Stillschweigen, das Paulus hinsichtlich der Bekehrung seines Volkes zum Christenthum beobachtet, als eine höchst fühlbare Lücke in seiner langobarbischen Geschichte entgegentreten: es ist um so auffallender, als dem Paulus in seiner Stellung als Geistlicher die kirchengeschichtliche Seite von besonderem Interesse sein mußte und auch, wie die zahlreichen aus der allgemeinen Kirchengeschichte in sein Werk einzgestochtenen Erzählungen beweisen, wirklich war. Jedoch auch in seinem Schweigen erscheint er uns als der Schriftsteller, der mit treuem, nationalem Sinne die Geschichte seines Volkes aufgesaßt und wiedergegeben hat. Es läßt sich kann verkennen, daß die

Langobarden nicht mit größerem Widerwillen, aber mit größerer Gleichgülltigkeit als irgend ein anderer beutscher Stamm das Christenthum aufnahmen: nirgends hat es sich weniger mit nationalen Erinnerungen oder Bestrebungen verschmolzen, die Märthrer und Beiligen, die Legenden und Bundergeschichten sehlen bei den Langobarden satzlich, der heilige Barbatus von Benevent steht einsam da und auch er hat seine Bedeutung erst nach dem Ende des Reiches erhalten. Bei diesem Bolke konnte sich die Seschichte nicht zu einer "Kirchengeschichte" gestalten, wie es bei den Franken durch Gregor von Tours, bei den Angelsachsen durch Beda den Ehrwürdigen geschah: denn auch in der Klosterzelle von Monte Cassino war Baulus Langobarde geblieben.

König Albuin mar, als er Italien eroberte, bereits ein Chrift, biek ergibt fich icon mit ziemlicher Gicherheit aus bem, mas Baulus Diatonus (II, 12. 27) von feinem Benehmen gegen ben Bifchof Felix und die Stadt Pavia erzählt. Ginen noch ftarteren Beweis bafür bietet bie Familiengeschichte ber langobarbifden Rönige. Albuins Frau ift eine Entelin Chlodwigs bes Frankenkonigs, feine Mutter Robelinda hat jum Großoheim ben Ronig ber Oftgothen Theoderich ben Großen. Die zwei Töchter König Bacho's find mit fräutischen Königen vermählt, waren also gewiß auch schon getauft. Aber Brotop tennt bie Langobarben icon zu ber Beit, da sie von den Herulern besiegt und aus Rugiland vertrieben werden, als Chriften, und nun tann man auch die Glaubwürdigfeit ber obwohl fpaten Angabe in ber Gothaer Bandidrift nicht mehr beanstanden, wonach bie Langobarben mabrend ihres Aufenthalts in Rugiland, alfo gegen bas Ende bes fünften Jahrhunderts, unter Ronig Godehoc oder Claffo jum Chriftenthum übergetreten fein follen.

Die arianische Lehre herrschte bei allen deutschen Stämmen an der untern Donau, den Gothen, Gepiden und namentlich auch den Rugiern, und unter dieser Form sand das Christenthum auch bei den Langobarden Eingang. In einem ums Jahr 560 geschriebenen Briese ermahnt der Bischof Nicetius von Trier die Chlode-Geschickscher. Liefeg. 6. 2. Aust. Paulus Diatonus.

suinda, ihren Gemahl Albuin von der arianischen Ketzerei abzubringen und ihn nach dem Borbild ihrer Großmutter Chlothilde, Chlodwigs Gemahlin, zum katholischen Christenthum zu bekehren. Als Arianer zogen die Langobarden in Italien ein, und die Uebel, die das eroberte Land in der nächstolgenden Zeit zu erdulden hatte, wurden besonders durch diesen Umstand ungemein vergrößert. "Im siebenten Jahre nach dem Einbruch der Langobarden (576) geschah es, daß die Kirchen geplündert und die Priester ermordet wurden," berichtet uns Paulus.

Rachdem jedoch dieser erste Sturm vorüber war, konnte sich auch bei den Langobarden die dem Arianismus innewohnende gegeringere Lebenskraft nicht verleugnen und schneller als anderswo erlag er dem Katholicismus. Es ist schon oben hervorgehoben worden, daß die Langobarden weniger als die meisten übrigen deutschen Böller von religiösem Eiser erfüllt waren: um so leichter mußte es nun einem so kraftvollen Manne wie Papst Gregor I werden, die Herrschaft der katholischen Lehre anzubahnen. Auf das wirksamste wurde er dabei von der bairischen Herzogstochter Theudelinda unterstützt, die im Mai 589, ein Jahr vor Gregors Wahl, mit König Authari sich vermählt hatte und dem katholischen Glauben mit dem größten Eiser zugethan war.

Im Anfange freilich waren ihre Bemühungen noch ohne Erfolg, benn König Authari hielt fest an ber arianischen Lehre. Ein Brief Papst Gregors an sämmtliche Bischöfe Italiens gibt hierzüber ben sichersten Ausschluß: "Da ber verruchte Autharit an bem letzten Ofterfest (590) die Söhne der Langobarden auf den katholischen Glauben zu taufen verhindert hat, um welcher Sünde Willen ihn auch Gott umkommen ließ, also daß er das folgende Ostersest nicht mehr erlebte, so sollt ihr alle Langobarden in euern Sprengeln ermahnen, daß sie, weil jest überall schwere Krankheit herrscht i), ihre auf die arianische Ketzerei getausten Kinder in die katholische Gemeinschaft aufnehmen lassen, auf daß sie den Zorn

<sup>1)</sup> Bgl. Baulus Diat. III, 23, 24.

bes allmächtigen Gottes befänftigen. Ermahnet also wen ihr könnet, führet sie mit aller Macht auf ben Weg bes wahren Glaubens und predigt ihnen ohne Unterlaß das ewige Leben."

Authari's Nachfolger, König Agilulf, mar kirchlich milbet und nachaiebiger gefinnt, aber bas brobenbe Schisma ging ibm febr su Bergen und am liebsten batte er es mobl gefeben, menn feine Gemahlin, Die Rönigin Theubelinda, fich jum arianischen Glauben befehrt hatte. Und eine Zeitlang ichien in ber That Aussicht bagu porbanden, wie bie Briefe Bapft Gregore jur Genuge beweifen. Durch bie Raiferin Theodora und ben Bifchof Theodor von Cafarea bewogen, hatte Justinian, um die Monophpsiten, welche die Beschlüsse ber Synobe von Chalcebon (451) nicht anerkennen wollten, ju befriedigen und badurch die Einheit in der Kirche beraustellen, die in ber Kirchengeschichte unter bem Namen ber brei Ravitel befannten Glaubensfätze ber zu Chalcebon als rechtgläubig anerkannten Bischöfe Theodor von Mopfuestig. Theodoret von Chrus und 3bas von Ebeffg, im Jahr 544 als Irrthumer verdammt, mit ber ausbrudlichen Bestimmung, daß bieß ber Gultigfeit bes Rongils von Chalcebon im übrigen teinen Gintrag thun folle. Die im Jahr 553 von Juftinian nach Konftantinopel berufene fünfte versammlung bestätigte gehorsam ber taiferlichen Theologie biefe Berbammung. Dief verursachte, ba bie meisten Bischöfe bes Abendlandes und Bapft Bigilius felbst bas Rongil von Chalcebon (451) baburch verlett faben, eine Rirchenspaltung, Die auch fort= bauerte, ale Bapft Belagius im Jahr 555 und feine Nachfolger Die Beschlüffe ber Kirchenversammlung von Konstantinopel aner= tannten und durchzuseten sich bemühten 1). Auch Theubelinda bielt an ben brei Rapiteln fest und verwarf bie Beschlüffe von Ronftan= tinopel, und fie zeigte babei fo große Entschiedenheit, baf Gregor alles aufbieten zu muffen glaubte, um ihren Austritt aus ber tatholischen Rirche zu verbindern. Er fandte ihr burch ben Bischof Ronftantius von Mailand ein Schreiben, in bem er ihr auf fein

<sup>1)</sup> Bgl. Paulus Diat. III, 26. IV, 33.

Sewissen betheuerte, daß die Beschlüsse von Chalcedon, an denen er selbst unverbrüchlich sesthalte, zu Konstantinopel nicht im mindesten verletzt worden seien, und sie beschwört im katholischen Kirchenverband zu verbleiben. Aber der Bischof mochte den Brief gar
nicht abgeben, weil darin jener fünsten Synode Erwähnung geschehe.
Gregor billigt das und such nun in einem zweiten verbesserten
Schreiben jedes Aergernist zu vermeiden.

Dieses zarte und vorsichtige Benehmen scheint seine Früchte getragen zu haben: wir hören fernerhin nichts mehr von einem Zwiespalt zwischen bem Papst und ber Königin und ber ganze Streit um die Kapitel kam allmählich in Bergessenheit.

Bon jetzt an neigte sich der Sieg mehr und mehr auf die Seite des Katholicismus und Theudelinda brachte es dahin, daß der Thronerbe Adaloald, den sie im Ansang des Jahres 603 gebar, katholisch getauft wurde, wie dieß schon zuvor bei ihrer Tochter Gundiperga geschehen war. Ein Jahr vor seinem Tode hatte Papst Gregor noch die Freude, dieses entscheidend wichtige Ereigniß zu erleben, das ihm die sichersten Aussichten auf eine baldige Bekehrung des ganzen Langobardenvolks eröffnete. Dem Briefe, in welchem er die Königin ob dieser frommen Handlung lobt, legt er als Geschent für den jungen Adaloald ein Kreuz mit Holz von dem Kreuz des Herrn und ein Evangelienbuch in kostbarer Lade und für seine Schwester drei mit Evelsteinen verzierte Ninge bei.

Man hat vielsach angenommen, daß König Agilulf selbst zum katholischen Glauben übergetreten sei, und die eigenthümliche Angabe Gregors von Tours, daß König Authari den Paulus zum Nachsolger gehabt habe, in der Weise dassur augeführt, daß man, durchaus willkürlich, in diesem Paulus den katholischen Tausnamen Agilulss sinden wollte. Mit weit mehr Grund konnte man sich dabei auf Paulus Diakonus berusen, der (IV, 6) schreibt, der König habe sestgehalten am katholischen Glauben. Aber einen förmlichen Uedertritt setzt auch dieß nicht voraus, vielmehr slicht Paulus unmittelbar darauf einen ums Jahr 599 geschriebenen Brief Gregors an Theudelinda ein, in welchem diese vom Papst

ermahnt wird, es bei ihrem Gemahl bahin zu bringen, "baf er nicht länger fich fernhalte von ber Gemeinschaft ber Chriften." Als im Jahre 600 Bischof Konstantius von Mailand gestorbenwar, nahm König Agilulf die Ernennung eines neuen Bischofs für fich in Anspruch. In Bezug bierauf fdreibt nun Bapft Gregor an bas Bolt und bie Beiftlichkeit von Mailand: "Das Schreiben Nailulfe, von dem ihr mir berichtet. laft euch nur gar nicht anfechten, benn niemals werbe ich einen Bifchof anerkennen, ber von Nichtfatholiten und insonderheit von Langobarden ermählt ift." Roch im letten Jahre feines Lebens mar Agilulf Arianer, wenn er auch den Katholiken sich äußerst günstig erwies. b. Columban 1), bem er im Jahr 612 eine Freiftatt zu Bobium gemährte und ber sich bie Bekampfung ber Arianer eifrigst angelegen fein lieft, schreibt im Jahr 615 an Bapft Bonifacius IV, mahrend die bisherigen Könige die katholische Rirche zu Bunften bes Arianismus fdmer bedrudt hatten, wunfche Agilulf fie gu fräftigen. "Die Absonderung feines Bolfes von ber tatholischen Rirche (Schisma) befümmert ibn febr um ber Rönigin, um feines Sohnes und wohl auch um feiner felbst Willen, benn er foll erflart haben, er wurde gerne glauben, wenn er nur fest überzeugt ware." 3mar fonnte man biefe Ausbrude sowie die in ben Briefen Gregors auf ben fortbauernben Streit um bie brei Rapitel beziehen, in bem Agilulf auf antiromifcher Seite fteht 2), jumal ba ber gange im Auftrag bes Ronigs geschriebene Brief Columbans biefe Streit= fache jum hauptgegenstand bat. Aber ber gleich im Eingange genannte und zu Columban als bem "ausländischen Chriften" in Gegensatz gebrachte "benachbarte Arianer" fann fein anderer als Agilulf fein; und daß ber formliche Uebertritt bes Königs jur fatholischen Rirche so gang unerwähnt geblieben mare, ift boch taum anzunehmen.

Mit Abelwald kam ein katholischer König auf ben Thron. Da er erst breizehn Jahre alt war, regierte seine Mutter Theude=

<sup>1)</sup> S. beffen Leben im VII. Jahrhundert. - 2) Paulus Diat. IV, 33.

linda für ihn und führte nun aus, was sie unter Agilulf noch nicht hatte durchsetzen können. "Die Kirchen wurden — so erzählt Baulus — wiederhergestellt (d. h. den Katholisen wieder eingeräumt) und viele reiche Schenkungen an heilige Stätten gemacht." Aber ihr Eifer scheint sie zu weit geführt zu haben: es trat eine Reaction ein, Abelwald wurde vom Throne gestoßen und konnte trot der Hülfe, die ihm Bapst Honorius und der Exarch Isaat von Ravenna leisteten!), nicht mehr gegen den Urioald aufstommen, der, wie der ganz gleichzeitige Mönch Jonas in seinem Leben des Abes Bertulf von Bobium (Columbans zweiter Rachsfolger) zu wiederholten Malen berichtet, ein eistiger Arianer war. Theudelinda scheint diesen Umschwung nicht mehr erlebt zu haben: sie war wohl im Jahr 625 gestorben. Die Kirche aber hat ihre Berdienste besohnt und sie in die Reihe der Heiligen ausgenommen: am 22ten Januar wird ihr Gedächtnis geseiert.

Bereits war aber die katholische Lehre so erstarkt bei den Langobarden, daß sie nicht mehr unterdrückt werden konnte. Unter Arioalds Nachfolger Rothari gab es bereits in allen langobardischen Städten einen katholischen Bischof neben dem arianischen. In der Gothaer Handschrift lesen wir: "Zu den Zeiten König Rothari's ging das Licht auf in der Finsterniß, die Langobarden hatten hestige Streitigkeiten in den Kirchensachen und standen den Geistlichen bei." Bei tenn eistig katholischen Standpunkt des Schreibers bedürsen diese Worte keiner weiteren Erläuterung. Rothari's Sohn Roduald war ohne Zweisel ebenfalls Arianer, wurde aber schon nach sünf Monaten ermordet. Mit seinem Nachsfolger Aripert, dem Sohn von Theudelindens Bruder Gunduald,

<sup>1)</sup> Honorius schreibt an ben Exarchen: "Es ift uns hinterbracht worden, daß die Bischse biesseich des Podem Betrus, des Paulus Sohn, gerathen baben, den König Abaluald zu verlassen und sich an den Thrannen Ariouald anzuschließen. Petrus aber ist ihrem gottlosen Rath nicht gesolgt, vielmehr wilnisch er, seinem dem König Ago, Wadlualds Bater, geschworenen Eide treu zu bleiben. Weil es nun unrecht ist vor Bott und den Menschen, daß diesenigen eine solche That anrathen, welche sie doch bestrafen sollten, so bitte ich Euch, sobald ihr den Manlad unter Gottes Beistand wieder in sein Reich eingesetzt habt, jene Bischöfe hierber nach Rom zu schieden, auf daß ihren ein solches Bergeben nicht ungestraft hingebe." — Bzl. auch Fredegar Rad. 49.06

beginnt die Reibe ber tatholischen Könige 1). Damit war inden ber Arianismus noch nicht unterdriidt. Bon bem beiligen Johannes, Der um Die Mitte bes fiebenten Jahrhunderts Bifchof von Bergamo war, wird erzählt, daß er die Einwohner von Fara an ber Abda, ja ben König Grimuald felbst, von der grignischen Reterei jum Glauben an Christum befehrt babe. Durch ben Bau einer bem b. Ambrofius, einem entschiedenen Gegner ber Arianer, geweihten Rirche besiegelte Grimuald feinen tatholischen Glauben. Der Usurpator Alabis wird als ber lette Arianer genannt, ber Bifchof Johannes erlitt unter ihm ben Märthrertob. Aber burch feinen Sag gegen bie tatholische Beiftlichkeit untergrub er feine Berricaft und erleichterte bem Runintvert Die Rudfebr auf ben väterlichen Thron. Von jetzt an hören wir nichts mehr von firch= lichen Streitigfeiten und unter Ronig Liutprand erscheint Die fatholische Religion als die berrichende und Staatsreligion. Ronig Ratchis nennt ibn "ben Bfleger bes mabren Glaubens" und er felbit beruft fich in Gefeten auf ben Bapft als "bas Dberhaupt ber Rirchen und Priefter in ber gangen Welt."

Während so allmählich die Arianer in den Schooß der römisschen Kirche geführt wurden, ging auch die Bekehrung der vielen Heiden vor sich, die sich noch unter den Langobarden befanden. Ein großer Theil des Bolks war bei der Eroberung Italiens noch ungetaust? Unch Papst Gregor muß noch zur Bekehrung der heidnischen Langobarden ermahnen, und wenn selbst Herzog Ariulf von Spoletum, der 601 starb, noch ein Heide war 3), so läßt sich leicht denken, wie es bei dem niederen Bolke mit dem Christenthum beschaffen war. Gregor erzählt in seinen Dialogen, daß eine Anzahl Langobarden im Jahr 579 unter Gesang und Tanz den Dämonen den Kopf einer Ziege geopfert hätten. Zur Zeit des Königs

<sup>1)</sup> Ihm wird die Unterdriidung der Arianer nachgerismt, in einem Rhythmus, den ein gewisser Steffan in höchst darbarischer Sprache zu Ehren des Knigs Kunintpert verfaßt hat, vorziglich zum Preise der von ihm in Kadia gegen das Schisma von Aquilesa versammelten Svnode. — Paulus erwähnt sie gar nicht und schient den Rhythmus nicht gefannt zu haben. Er ist in der Sammsung der langobarbischen Geschichtschreiber neu herausgegeben und auch in die Separat-Ausgabe des Paulus ausgenommen. — 2) Paulus Diaf. IV, 16. — 3) Paulus Diaf. IV, 16.

Arioalb, fo fdreibt Jonas im Leben bes Abts Attala, tam ber Monch Moroveus zwischen Bobium und Tertona an dem Muß Dra zu einem beibnischen Seiligthum im Balbe: er gunbete ein Reuer barunter an, marb aber barüber von ben Berehrern bes Beiligtbums ergriffen und ichwer miftbandelt. Doch Liutprand verordnet in feinen Gefetsen vom Jahr 727 : "Wer an einem Baum, ben bie Landleute einen beiligen Baum 1) nennen, ober an Quellen betet ober Göpendienft ober Beschwörungen treibt, ber foll bie Salfte feines Wehrgelbs erlegen." Indeffen mar auch in bem römischen Theile Italiens bas Beibenthum noch nicht ausgerottet: Die Berehrung von Bäumen, Die Bapft Gregor in Terracina zu befämpfen hat, mag fich auf bie Langobarben zurudführen laffen, aber auch auf Sardinien gab es, wie Gregor im Jahr 594 an Die Raiferin Konstantina schreibt, noch zahlreiche Beiben, aus beren Dulbung ber griechische Statthalter ein einträgliches Bewerbe machte; und als Gregor einige Bifchofe jur Bekehrung ber Beiben auf bie Infel ichidte, fo trieb ber Statthalter feine Beibenfteuer" auch noch bei ben Getauften ein.

Den lehrreichsten Blick in die religiösen Zustände der Langobarden läßt uns das Leben des heiligen Barbatus von Benevent thun, das zwar erst nach Paulus im Laufe des neunten Jahrhunderts geschrieben ist, in der Hauptsache aber doch das Gepräge der Glaubwürdigkeit trägt und am passendsten diese Untersuchung beschließen mag.

Mus bem Leben bes heiligen Barbatus von Benevent.

Bur Zeit, da Grimoald König der Langobarden war und sein Sohn Romuald über die Samniten herrschte, lebte der treffliche Priester Barbatus zu Benevent, hochberühmt durch seine Thaten und Wunder. Obwohl die Langobarden damals bereits das

<sup>1)</sup> sanctivum; in alten Ausgaben fteht sanguinum, aber nicht in Sanbidriften.

Wasserbad ber beiligen Taufe empfangen hatten, hielten sie boch noch an bem alten Brauch bes Beidenthums und beugten fich por bem Bilbe einer Schlange 1), fatt, wie fie batten thun follen, por ihrem Schövfer. Aukerbem verehrten fie auch einen Baum, ber nicht weit von den Mauern von Benevent stand, als beilig: fie hingen ein Fell baran auf, ritten bann alle zusammen um bie Wette, so baft die Bferbe von den Sporen bluteten, hinmeg, marfen mitten im Lauf mit Wurfspießen rudwärts nach bem Fell, und erhielten bann jeder einen fleinen Theil bavon zum Bergehren. Und dieser Ort heißt noch heute Woban 2). Wie bas Barbatus fah, predigte er ihnen unaufhörlich, wer zwei Berren zugleich Diene, konne nicht zum Seile gelangen, und nimmermehr ben Rinbern Gottes beigezählt werben, wer fich unter bas Joch bes Teufels begebe. Aber sie borten nicht auf ihn, sondern in ihrem wilden Sinn bachten fie an nichts anderes, als an Rrieg und Waffenspiel und erklärten, ber Brauch ihrer Vorfahren sei ber beste, bas feien Die Streitbarften gewesen, und barum verschmähten fie bas göttliche Wort.

Bu ber Zeit zog Kaiser Konstantinus mit einem zahllosen Heere 663 heran, um den Langobarden Italien wieder zu entreißen, eroberte und zerstörte fast alle Städte von Apulien und belagerte dann mit Macht die Stadt Benevent, in der Herzog Ronnuald mit wesnigen aber tapferen Langobarden sich hielt, und bei ihnen war auch der heilige Barbatus. Als sie nun schon alle Hoffnung aufzgegeben und beschlossen hatten, die Thore der Stadt zu öffnen und draußen alle zusammen im Kampf zu sallen, da trat der fromme Priester Barbatus zu ihnen und sprach: "Bekehret euch zu dem Derrn, damit ihr errettet werdet, und last ab von eurem Gößen-

<sup>1)</sup> Vipera. Davon hatte ein ganzer Stadttheil von Benebent im Mittelalter ben Ramen Bipera. Und wahrscheinflich wird noch jetzt die gweitspfige Schlange aus Bronze in Benebent ausbewahrt, die man für daß alte langodarbische Sögenbild hät und von der Stefano Borgia im zweiten Theil seiner Geschichte von Benevent (Rom 1764) eine Mbbitdung gibt. — 2) So ift nach einer Bermuthung, der auch J. Grimm zustimmt, das Votum des Textes zu ertfären. Der späte, lateinische Schreiber verstand das beutsche Wort nicht und machte, wenn wir nicht noch lieber den Text für verdorben halten wolken, Votum daraus "quia stulte illie persolvedant vota".

verlösen." Wie das Romuald hörte, gelobte er von allem abzulassen, was er nach dem Brauch seines Bolkes bisher verehrt hatte, und allein Gott zu dienen. Und seinem Beispiel folgten alle nach. Da ging Barbatus in die Kirche der heiligen Mutter Gottes und flehte mit Indrunst zu dem allmächtigen Gott. Und der Herr verschmähte nicht das Gebet seines Dieners. Am solgenden Morgen zog der Kaiser von Benevent ab und nach Neapel zurück. Da nahm der heilige Barbatus alsbald ein Beil und ging hinaus zum Wodan und hieb den versluchten Baum, an dem die Langobarden so lange Zeit hindurch ihren Göhendienst getrieben hotten, mit eigenen Händen von der Wurzel an um und streute Erde darüber, also daß keine Spur mehr davon zu sinden ist.

#### 3. Bu ben Stammtafeln ber langobarbifden Ronige.

Zwei Punkte sind es, die uns bei einer genealogischen Ueberssicht der langobardischen Königsgeschlechter besonders in die Augen sallen: einerseits nemlich der bei flüchtigem Lesen kaum geahnte verwandtschaftliche Zusammenhang, in dem die einzelnen langobarbischen Fürsten zu einander, sodann die enge Verbindung, in der sie zumal in den ältesten Zeiten mit den Häuptern anderer deutscher Stämme stehen.

Bei aller Spaltung und obwohl über ganz Europa zerstreut, fühlten sich boch die einzelnen deutschen Böllerschaften als Ein großes Brudervolt. Am deutlichsten stellt sich das in den Heurathen der deutschen Stammeshäupter dar und namentlich die langobardische Geschichte ist in dieser Hinstellen baß ein langobardischer führt eine nicht deutsche Frau genommen hätte, dagegen sind sie vielsach mit Gothen, Thüringern, Franken, Heulern, Gepiden, Baiern, Angelsachsen verwandt und verschwägert, so daß sich zulett eine große deutsche Fürstensamilie herausstellt, das Bild eines

mächtigen Baumes, bessen Zweige, Ginem Stamm entsprossen, fich wieder zusammenfassen in ihren Kronen und Wipfeln.

Dasselbe für den Aufbau germanischer Staatsordnung entscheis dewordene Bewußtsein ursprünglicher und organischer Zusammengehörigkeit tritt, um einen Blick auf das Sonderleben der einzelnen Stämme zu werfen, wieder hervor in dem Berhältniß zwischen Fürst und Bolk. Das Gefühl treuer Anhänglichkeit an das angestammte Fürstengeschlecht, seit dem Ansang unserer Geschichte das stille, fast underwußte Grundzeset im staatlichen Leben der deutschen Bölker, allmählich zu bestimmten Rechtssähen verkörpert, ist die Grundlage für die fürstliche Erbfolge und die monarchische Ordnung in den europäischen Staaten geworden.

Much in ber Geschichte ber Langobarben fehlt es nicht an ben iconften biesem Gefühl entsprungenen Rugen; aber bei feinem andern beutschen Stamm bat fich baraus fo wenig eine feste recht= liche Ordnung in ber Thronfolge entwickelt wie bei ben Langobar= ben. Es gibt bier tein Geschlecht ber Merminger, ber Balthen ober Amaler, an bas fich wie bei ben Franken, ben Beft- und Oftgothen bie Boltsgeschichte knüpft. Seit ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts, wo mit König Walther bas Geschlecht ber Lethinger ausstirbt, bestimmen, so bat es wenigstens ben Anschein, nicht Gefets und Bertommen, fondern Billfur ober Glud, Die Berrich= fucht ber Männer ober bie Launen ber Weiber, Die königliche Erb= folge bei den Langobarden. Jedoch bei genauerer Brüfung zeigt fich auch in diefer Unregelmäfigteit Ordnung. Die beigefügten Stammtafeln laffen von Leth bis zu Liutprand binab einen verwandtschaftlichen Zusammenhang beutlich erkennen, ben enger und ausgebehnter nachzuweisen bloß bie Dürftigkeit ber Quellen unmöglich macht. 218 unumftöflich, sicher ftellt fich aber ber Sat beraus, daß bei ben Langobarben ber Thron auch auf die weibliche Linie vererbte 1), wie bieß im geraden Gegensat zu dem salischen

<sup>1)</sup> Baulus Diatonus erwähnt felbst einen Fall, der dies deutlich erweist. L. G. 1, 17 nemlich fäßt er den Kamisso unter anderem sagen: die Langobarden sollten sich is Schmach vorstellen, daß die Tochter ihres Königs (Agelmund), die sie fich zur Königin erwählt hätten, in Keindesband gefallen sei.

Recht ber Franken auch bei den Schwaben sich findet. Hält man dieses Ergebniß fest, so erscheint die ganze langobardische Geschichte in einem anderen Lichte.

Das Geschlecht ber Gunginger erlosch schon mit bem britten König Lamicho, benn and biefer war nach ber Mabrider Bandschrift ber Origo ein Gunginger. Fortan haftet bas Thronrecht Jahrhunderte lang an dem Geschlechte König Leths; es vererbt fich. ale ber Mannstamm ber Lethinger in ber fiebenten Generation ausgestorben ift, auf Seitenlinien und auf Die weibliche Radfommenschaft. Durch die Angabe ber Gothaer Sandfdrift, daß Auduin die Menia, des Königs Biffes Gemablin zur Mutter gehabt habe, tommt jener in nabe Berbindung mit Ronig Bacho; ce fanden aber ohne Zweifel noch nähere verwandschaft= liche Beziehungen zwischen beiden fatt, Die dem Auduin ein Anrecht auf die Vormundschaft und Erbfolge Ronig Balthers gaben. Mit ber Ermordung Albuins und ber Entführung feiner einzigen Tochter und Erbin brach die neue Berrscherreibe schon nach 25 Jahren wieder ab. In ber Bahl Clephe und ber barauf folgen= den königlosen Zeit zeigt sich die vom Bollsrecht sich losmachende Willfür mit ihren verderblichen Folgen. Mit ber Erbebung Authari's auf ben Thron fnüpfte man wenigstens an ben lepten Ronig wieder an; aber durch feine Bermählung fuchte fich Authari ein seine Berrschaft sicherndes und fräftigendes Erbrecht zu erwerben. Es war weniger bie Tochter bes Baiernbergogs, als bie Entelin Rönig Bacho's, die er beurathete 1). Theu belinda mar mehr als die bloge Gemahlin bes Rönigs, fie mar felbst die erb= berechtigte Rönigin, und nicht romantische Galanterie, sondern Die

<sup>1)</sup> hierin geht Abel boch zu weit. Es war in ber That wohl mehr bie angestrebte Berbindung mit einem mächtigen fremben herrschause als Rückicht auf bie Khlammung von König Wacho, welche Authari leitete. Denn nach Gregor von Tours (IX, 25) bewarb er sich zuerst um bie Hand der Schwester Childeperts II, und erst als dies sehzzeich zu mu Theubelinde von Baiern. Agitulf sodam verdantte seine Erhebung auf den Thron wohl ebenfalls weniger der romantischen Reigung Theubelindens und seinem galanten Benehmen (L. G, III, 35), als seiner Berwandtschaft mit König Authari oder einer Ulurpation, wie dies schon Waig in der neuen Ausgade der Langobardenzeschichte angebeutet bat. B. J.

Anerfennung dieses Erbrechts war es, was die Langobarden vermochte, der verehrten Fürstin die Wahl eines zweiten Gemahls und damit des Königs anheimzugeben. Ganz derselbe Fall wieberholte sich bei Theubelindens Tochter Gundiperga: nach dem Tode ihres Bruders Abelwald vererbte auf sie das Thronrecht, und mit ihrer Hand ging es auf Arivald und Rothari über. Als mit König Noduald Theubelindens Geschlecht erlosch, kan die Krone an ihren Neffen Aripert, Wacho's Urenkel, und blieb bis zu Aripert II bei dessen Auchsen wert und bei allein unterbricht die Reihensolge, aber auch er such ber angemaßten Herrschaft eine rechtliche Grundlage zu geben durch seine Vermählung mit Theusberata, Ariperts Tochter: demgemäß hinterläßt er auch, politische Rüchsichten außer Augen setzend, den Thron nicht seinem älteren und der Regierung gewachsene Sohn Romuald, sondern dem unmündigen Garibald, den ihm die Theuderata geboren hatte.

Mit Ansprand kommt ein neues Geschlecht zur Herrschaft, wenigstens reißen für uns die Berwandtschaftsfäden ab, die dasselbe mit dem alten Lethingerstamme verbinden. Die Folgen davon treten bald genug hervor: der Unsicherheit in der Thronfolge in Berbindung mit der Kinderlosigseit der Könige ist es allermeist zuzuschreiben, daß das Langobardenreich so schnell seinem Untersgang entgegeneilte, seitdem nicht mehr Liutprands Kraft und Weissheit die Geschieße des Bolks lentte.

| -             |
|---------------|
| -             |
| -             |
| =             |
| $\rightarrow$ |
| Ħ             |
| Ħ             |
| =             |
| +             |
| Ø             |
| -             |

| A .   | Die Gunginger       | 3 6 1            |       |        |     |         | ର    | ie &     | etb      | Die Lethinger             | 34  |       |                       |         |            |                              | Da8                         | Ge f                   | <b>Á</b> le | Ót N  | Das Gefclecht Arobus |
|-------|---------------------|------------------|-------|--------|-----|---------|------|----------|----------|---------------------------|-----|-------|-----------------------|---------|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|----------------------|
| ı.    | Mgelmund            |                  |       |        |     | •       | •    | •        |          |                           |     |       |                       |         |            |                              |                             |                        | •           | Stod  | Dbodora8             |
| - 'II | Lamido              |                  |       |        | •   | •       | •    |          |          |                           |     |       |                       |         |            |                              |                             |                        | •           | Ma    | Mammo                |
| Λ.    |                     |                  |       |        | •   | •       | •    | <b></b>  | Leth     | 1                         |     |       |                       |         |            |                              | •                           |                        | ٠           | Sp.   | Falcho               |
| ٠.    | •                   | •                |       |        | •   |         | •    | 116      | at Diboc | 30                        |     |       |                       |         |            |                              |                             |                        |             | Ban   | Barado               |
| 7.    |                     | -                |       |        | •   | •       | •    | 600      | Gobehoc  | 300                       |     |       |                       |         |            | •                            |                             |                        | ٠           | ä     | Ubeo                 |
| VII.  | •                   | •                |       |        |     |         | •    | 13       | Cleph I. | I.                        |     |       |                       |         |            |                              |                             |                        | •           | 38    | Sgelzo               |
| VIII. |                     |                  |       |        |     |         | Lato | 0        |          | -                         |     | ä     | Unidis                |         |            |                              |                             |                        |             | Ma    | Maman                |
| IX.   | Das Gefalect Beleos | bled             | 6 t 2 | Bele   | S 8 | Stbidie | ~    | Rumetrub | etrut    |                           |     | # # # | 28 a ch o<br>† um 540 | }       | 2.         | 2. Austrigusa<br>bie Gepibin | gufa<br>ibin                |                        |             | Ala   | Alamund              |
| ×     | Cleph II. + 574     | <b>∃</b> }       | 2     | Anfane | e.  |         |      | ຕີ       | Ga on S  | 3. Garibalb<br>von Baiern | a l |       | <b>E</b>              | 3 a l b | Balbraba   | - 1                          | 1. Theubebald<br>von Auster | Theubeba<br>von Auster | balb<br>ter | 36    | Razo                 |
| XI.   |                     | Anthari<br>† 590 | fa a  | -      |     |         | }    |          |          |                           | Ebe | u De  | Theudelinda           | _ }     | 25         | 2. Agitutf<br>+ 616          | utf .                       | F 553                  | _           | Nant. | Nanbigitb            |
| XII.  |                     | •                |       |        |     |         | ٠    | •        | -        | Wrionib                   | ion | اء ا  | 8                     | ındi    | Gundiperga | BA                           |                             | - (                    | "           | æ ;   | 2. Rothari           |
| XIII. |                     | •                |       |        |     | •       | ٠    | •        |          |                           | 000 |       |                       |         |            |                              | Robuald                     | n a f                  |             | -     | 760                  |
|       |                     |                  |       |        |     |         |      |          |          |                           |     |       |                       |         |            |                              | +                           | + 653                  |             |       |                      |

#### II. Stammtafel.

VII.

|          |                                              |                                                                                     |                            |             |                                         |                                                                                      | Wachilapius                                                                                    |                                             |                              |                 |                        |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
|          | Nobulf<br>ber Herulerkönig                   | a <b>Bacho</b> 3. Sigilinda                                                         | Waltari<br>†um 547         | -           | Grajulf<br>Herz. v. Friaul              | 2. Theuderata                                                                        | o 1. N. N. Tranfamund I. Serg. v. Spoletum † 703                                               | Faroald                                     | Tranfamund II.               |                 |                        |
|          | Bistinus (Fifud, Pisses) K. von Thuringen    | R. Theobat Amalaberga Hermanfrib 1. Ranigunda 28acho 3. Sigilinda † 536 t 536 t 531 | Robelinda Aubuin<br>Tum560 | Mibut       | Albluinda Kriaul († 610 Herz, v. Friaul | 80 buald 1. 3ta Crimuald 2. Theuberata<br>53. d. Bened. + 671 2. Theuberata<br>† 638 | 1. Nomuald I. 1. Gifa 2. Garibald 1. N. N. Transamund I. Wachilapius<br>53. v. Benev.<br>† 678 | Gifulf I. Aricis<br>Gem. Biniperga<br>+ 698 | Romuald II. 2. Ranigunda     | II. Stauniperga | Liutprand<br>† um 758. |
| 4/5      | III. Theoderich d. Große Amalafriba<br>† 526 | K. Theobat Amalaberg<br>† 536                                                       | Amalafrib                  | Chlobfuinda | MID                                     | Tafo Kato R<br>Herz, v. Friaul Hz<br>tum 626                                         | Arnefrit Theuberata 1.8                                                                        | Grimuald II.                                | 1. Guntberga Reintpr. Richte | Gifulf II.      | : S                    |
| 7 um 475 | Theoberich b. C                              |                                                                                     |                            |             |                                         | . Lupus<br>Herz. d. Friaul                                                           |                                                                                                | Wigilinda<br>R. Pertaris<br>Tochter         |                              | ن ـ             | ij                     |
|          | H.                                           | ×                                                                                   | C.                         | H E         | <del>j</del>                            | Ë                                                                                    | CIV.                                                                                           | Š.                                          | Z.                           | CVII.           | CVIII.                 |

# III. Stammtafel.

|        |                                                                                                          |                                                                                                                    | Wifegarba                                                                                                | raba                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | iig † 481<br>Lyfodwig<br>† 511                                                                           | Theuderich I.<br>R. v. Auster<br>† 534                                                                             | 2. Rosimunda Albuin 1. Chlodininda Sigebert Brunhilbe 2. Deuteria Theubebert 1. Wisegarda 4572 4572 4575 | Theubebald Waldrada<br>(Stufuald)———————————————————————————————————— |
|        | N.N. Menia K. Bisinus Basina K. Childerich + 481 (Fishb) K. Childerich + 481 (Fishb) K. Childerich + 511 | 6. Balbraba                                                                                                        | Brunhilbe 2. Deu<br>+ 613                                                                                | Chlobfuinda<br>mit K. Authari<br>verlobt                              |
|        | K. Bisinus Bo<br>(Fisud)                                                                                 | gunde Chlothar I.<br>K. der Franken<br>+ 561                                                                       | obfuinda Sigebert<br>R.v.Auster<br>† 575                                                                 | Childebert II.<br>† 596                                               |
| n &    | N. Menia                                                                                                 | Kuduin 1. 33                                                                                                       | Afbuin 1. Ch                                                                                             | Atbfuinba                                                             |
| @anln8 | N. d. Thurifind<br>Ehurifind<br>der Gehibeniönig                                                         | Ehurismod Kunimund Ruduin 1. Ingunde Chlothar I. 6. Walbrada<br>R. der Franken<br>7. der Franken<br>1. der Franken | 2. Rosimunda                                                                                             |                                                                       |
|        | VIII.<br>IX.                                                                                             | ×                                                                                                                  | XI.                                                                                                      | XII.                                                                  |

# IV. Stammtafel.

|          |                                                 |     |                                                                              | Erimuald                                                     | Garibald        |                                                           |
|----------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| R. Bacho | 1. Theubebald Balbrada 3. Garibald R. v. Auster | z   | N. N. Gundiperga Montoald Mripert I. Gunbobert<br>Gem. Gobefcall + 626 + 646 | Robuald Robelinda Pertari Gobipert Theuderata Grimuald + 653 | jin pert<br>700 | Liuthert Aripert II. Gumpert + 701 Raginpert von Orleans. |
| X.       | ×.                                              | XI. | XII.                                                                         | XIII.                                                        | XIV.            | XV.                                                       |

Befchichtichreiber. Liefrg. 6. 2 Aufi. Baulus Diatonus.

17

#### V. Stammtafel.

| Theodo II. Herzog von Baiern | Ansprand Theodepert Grimoald Lycoocoaco | Autona Liutprand Guntrub Sugbert<br>† 744 Tochter | Rufujus Guntberga Romuald II.        | Gifulf II. Stauniperga<br>Herzog von Berenent |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                         | Sigiprand                                         | Hilbeprand Gregor Ansprand Heit, von | Benevent Spoletum                             |
| XIII.                        | XIV.                                    | XV.                                               | XVI.                                 | XVII.                                         |

### VI. Stammtafel.

Gifeltrube Abt Anfelm Ratperga Ratchait Pemmo Herz. von Friaul Billo XVI. Taffia **Ratchis** XVII. Ratrub XIV. XV.

## VII. Stammtafel.

v. Benev. Aricis Abelperga Grimoalb † 807 Nbalgis Romoalb Anfa Liutberga Gem. Taffilo von Baiern Defiberins XVIII. Karl b. Gr. Defiberata (Berterab?) XVII. XIX.

#### Inhaft.

| (%)-v(.:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4-:\u00e4:\u00e4:\u00e4:\u00e4:\u00e4-:\u00e4:\u00e4:\u00e4:\u00e4:\u00e4:\u00e4 |     |     |     |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |   | V     |
| I. Der Langobarben Herkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |   | 1     |
| II. Des Paulus Diatonus Gefchichte ber Langobarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |   | 9     |
| III. Die letten Zeiten bes Langobarbenreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |       |
| 1. Aus bem leben ber Papfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |   | 157   |
| 2. Aus der Chronit von Novalese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   | 187   |
| 3. Aus bem Leben ber beiligen Amelius und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aı  | nic | นซ  |   | 192   |
| 4. Aus ber Chronit bes Monchs von Galern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |     |     |   | 192   |
| 5. Aus ber Chronit bes Monche Beneditt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | voi | n   | Bei | g |       |
| Soratte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |   | 203   |
| 6. Aus ber Legenbe von ber beiligen Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |   | 204   |
| 7. Aus Briefen ber Bapfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |   | 206   |
| IV. Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |   |       |
| 1. Die Wanberung ber Langobarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |   | 235   |
| 2. Das Chriftenthum bei ben Langobarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |   | 240   |
| 3. Bu ben Stammtafeln ber langobarbischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rö  | nig | ge  |   | 250   |

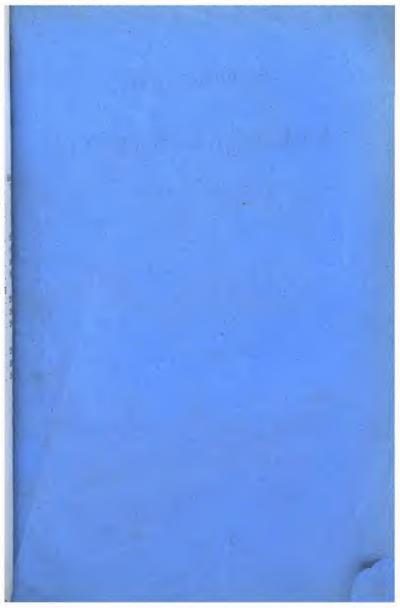

#### Die Geschichtschreiber

her

#### deutschen Vorzeit

in beutscher Bearbeitung

unter bem Couke

Sr. Paj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Prengen

herausgegeben bon

G. H. Pert, I. Grimm, A. Ladymann, L. Ranke, A. Ritter.

Fortgefett

por

W. Wattenbady.

Lieferung 6.

**Leibzig,** Berlag von Franz Dunder. 1878.





